

14383AV

## GERSTENBERGS

## VERMISCHTE

## SCHRIFTEN

VON IHM SELBST GESAMMELT

UND

MIT VERBESSERUNGEN UND ZUSÄTZEN

HERAUSGEGEBEN

IN DREI BÄNDEN.

DRITTER BAND.

ALTONA

BEI J. F. HAMMERICH 1816.

## VERZEICHNISS

DER

## PRANUMERANTE, N.

my an assistant to the territory

Sr. Majestät, Frederik der VI. König von
Dännemark

Ihre Majestät die regierende Königin von
Dännemark

Ihre Königl. Hoheit Carolina, Kronprinzessin von Dännemark

Sr. Königl. Hoheit der Kronprinz von
Preußen

Sr. Königl. Hoheit der Prinz Carl von
Preußen

Ihre Königl. Koheit Marianne, Prinzessin
von Preußen

Ihre Königl. Hoheit Charlotte, Prinzessin
von Preußen

|                                             | Schrb. | Drkp. | Velin. |
|---------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Ihre Königl. Hoheit Friederike, Prinzessin  |        |       |        |
| von Preußen                                 |        |       | 1      |
| Ihre Königl. Hoheit Alexandrine, Prinzes-   |        |       |        |
| sin von Preußen -                           | 1      |       | 1      |
| Ihre Königl. Hoheit Louise, Prinzessin von  |        |       |        |
| Preußen                                     | 1      |       |        |
| Ihre Königl. Hoheit Louisa Augusta, ver-    |        |       |        |
| witwete Herzogin von Schleswig 4 Hol-       | 1 ds   | 1     |        |
| stein-Sonderburg-Augustenburg, geborne      |        |       |        |
| Prinzessin von Dännemark                    |        |       | 1      |
| Sr. Durchlaucht Herr Christian Carl Fric-   |        |       |        |
| drich August, Herzog von Schleswig-         |        |       |        |
| Holstein - Sonderburg - Augustenburg        |        |       | ı      |
| Sr. Durchlaucht der Prinz Carl von Meklen-  |        |       |        |
| burg - Strelitz -                           | 1      |       | '      |
| Ihre Durchl. Carolina, verwitwete Herzogin  |        |       |        |
| von Braunschweig - Bevern - Glücksburg      | 1      |       | 1      |
| Sr. Durchl. der Prinz Friedrich von Hessen- |        |       |        |
| Cassel, Königl. Dänischer General - Lieu-   |        |       | 1      |
| tenant von der Infanterie -                 |        |       | 2      |
| Sr. Durchlaucht Peter Friedrich Wilhelm,    | ]      | ١     |        |
| Herzog zu Holstein-Oldenburg in Ploen       | ,      |       |        |
| Sr. Durchlaucht der Prinz von Sayn - Witt-  |        |       |        |
| genstein - Berleburg, Major, in Rendsburg   |        | 1     |        |
|                                             |        |       |        |

|                                            | chrb. | )rkp. |
|--------------------------------------------|-------|-------|
| Herr Abegg, Kirchenrath in Heidelberg      | . )   | 1     |
| Frau Amalia Adler in Altona .              | 1     |       |
| Herr Kammerherr von Ahlefeld, Amtmann      | (     |       |
| in Hadersleben -                           | 1     |       |
| Frau Priorin Antoinette von Aldefeld in    | ,     |       |
| Itzehoc                                    | 1     |       |
| Frau Charlotte von Ahlefeld, geb. von See- |       |       |
| bach in Schleswig                          | 1     |       |
| Herr A. P. Andresen, Senator in Flensburg  | 1     |       |
| - Rektor Andresen in Uetersen              | 1     |       |
| - Arends et Comp., Buchhändler in          |       |       |
| Embden                                     |       | 1     |
| - Arnemann, Kaufmann in Altona             |       | ,     |
| Frau Gräfin von Arnim in Berlin            |       | 1     |
| Herr Barth, Buchhändler in Leipzig         | 1     |       |
| - S. B. Baumeister, Kaufmann in            |       |       |
| Hamburg -                                  | 1     |       |
| Herr Baur, Scnator in Altona               |       | 1     |
| - G. F. Baur; Kaufmann in Altona           | ,     |       |
| Madame Beer in Berlin                      | ,     |       |
| Herr Benedicks in Berlin                   |       |       |
| - v. Berg in Berlin                        |       | 1     |
| - Etatsrath v. Berger in Kiel              | ,     |       |
| - Liebmann Berlin in Altona                | . 1   |       |
| - Bertels, Schullehrer in Altona           |       | _     |

| Die Bibliothek des Kön. Gymnasii in Altona<br>Die Bibliothek des Museums in Altona<br>Herr Biester, Königlicher Bibliothekar in | .1 |    | , 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|
|                                                                                                                                 |    |    | , 1 |
| How Biester Königlicher Bibliothekar in                                                                                         |    |    |     |
| Hell Diester, Komencher Diplioting                                                                                              | 1  |    | 1   |
| Berlin                                                                                                                          |    | ,1 |     |
| - Doktor Bing in Berlin                                                                                                         | 1  | 1  |     |
| — Doktor Birkenstock in Hamburg                                                                                                 | 1  | ,  |     |
| Fräulein v. Bischoffswerder in Berlin                                                                                           |    | 1  | ,   |
| Sr. Exzellenz der Herr geheime Konferenz-                                                                                       | -1 |    |     |
| rath von Blüchér, Ober - Prásident in                                                                                           | *  |    | h   |
| Altona                                                                                                                          |    |    | 1   |
| Herr Oberhofgerichtsrath Dr. Blümner in                                                                                         | ı  |    |     |
| Leipzig – –                                                                                                                     | 1  | י  | 1   |
| Herr Justizrath Bock in Ottensen                                                                                                |    | 1  |     |
| - Leopold Böhmer in Flensburg                                                                                                   |    | 1  | ļ   |
| - Hofprediger Böttger in Dessau                                                                                                 | 1  |    |     |
| Frau Generalin v. Boguslawsky in Berlin                                                                                         |    | 1  | ŀ   |
| Herr Justitiarius Boie in Kiel                                                                                                  | 1  |    | 1   |
| Frau Kammerherrin von Bork auf Falken-                                                                                          |    | ١  | ۱   |
| hausen – –                                                                                                                      | 1  |    |     |
| Herr Boselli, Buchhändl. in Frankfurt.                                                                                          | 1  | 3  |     |
| - L. M. A. Brammer in Altona                                                                                                    | 1  | 1  |     |
| - Rektor Brauneiser in Hadersleben                                                                                              |    | ,  | i   |
| Frau Regierungsräthin Bredow in Breslau                                                                                         | 1  |    |     |
| Herr Ant. Freiherr von Bretfeld, der Hoch-                                                                                      | -  |    |     |
| löbl. H. H. Stände des Königreich Böh-                                                                                          |    | 1  |     |
| men Landes - Ausschuss Beisitzer                                                                                                |    | li |     |

|                                            | Schrb | Drkp. | Velin. |
|--------------------------------------------|-------|-------|--------|
| Herr Brockdorff, Rittmeister beim Leibre-  | •     |       |        |
| giment Dragoner in Segeberg                | ,1    |       |        |
| - Brockhaus, Buchhändl. in Altenburg       |       |       | 1      |
| Kapitain v. Brömbsen in Schleswig          |       | 1     |        |
| - Pastor Brüniug in Steinbeck              | 1     |       |        |
| Frau Konserenzräthin Friederike Brun, geb. |       |       |        |
| Münter in Kopenhagen -                     |       |       | ,      |
| Fräulein Bügel in Kopenhagen -             |       |       | ì      |
| Madame Büsch in Schönefeld -               | 1     |       | ĺ      |
| Herr Obergerichtsrath Buseli in Glückstadt | 1     |       |        |
| - Baron von Butlar in Berlin "             |       | 1     |        |
| 10                                         |       |       | l      |
| Herr Calvary in Altona -                   |       | 1     |        |
| - J. D. Carstens in Husum -                |       | 1     |        |
| - Cassinone, Rechtsprakt. in Heidelberg    | 1     |       |        |
| - Hardesvoigt Clausen in Toftlund bei      |       |       |        |
| Hadersleben                                |       | 1     |        |
| - Pastor Clausen in Ulkebull auf Alsen     |       | 1     | 1      |
| - Cornils, studiosus juris in Kiel         | ,     |       |        |
| Die Cottasche Buchhandlung in Stuttgardt   | ,     | ,     |        |
| Die Creutzische Buchhandlung in Magdeburg  |       | 2     |        |
| Herr Professor Creutzer in Heidelberg      |       | ١,    |        |
| - von Groustern auf Nehmten                | 2     | 2     |        |
| the comment                                |       |       |        |
| Herr von Deiehmann, Premier-Lieutenan      |       |       |        |
| bei der Artillerie in Rendsburg            | ,     |       |        |
|                                            |       |       |        |

|                                             | Schrb. | Drkp. | Velin. |
|---------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Herr Deltmann in Berlin                     |        | 1     |        |
| Frau Hosiathin Depping in Heidelberg        | 1      |       |        |
| Sr. Exzellenz Herr Graf von Dernath in      |        |       |        |
| Dresden                                     |        |       | 2      |
| Die Dieterichsche Buchhandl. in Göttingen   | 1      |       |        |
| Herr Kammerherr von Döring, Amtmann         | )      |       |        |
| in Segeberg                                 | 1      |       |        |
| - Staatsrath und Ritter von Dohm auf        |        |       |        |
| Pustleben                                   |        | 1     |        |
| - Rektor Dohrn in Melldorff                 | 1      |       |        |
| - Conrad Heinrich Donner in Altona          |        |       | - t    |
| - Johann Christian Donner in Altona         |        |       | 1      |
| - Franz Heinrich Dreyer in Altona           | - 1    | 1     |        |
| - J. C. D. Dreyer in Altona                 | 1      |       |        |
| - M. S. Dreyer, Königl. Kirchspielvoigt     |        |       |        |
| und Zollverwalter in Brockdorff             |        | 1     |        |
| - Dümmler, Buchhändler in Berlin            |        | - [   | 1      |
| - Dunker et Humblodt, Buchhändler in        | - 1    | ı     |        |
| Berlin                                      |        | 2     |        |
| Fräulein Duntzfeld aus Copenhagen in Altona | - 1    | 1     |        |
|                                             |        | ١     |        |
| Herr Dr. Ebeling, Augenarzt in Hamburg      | 1      | -     |        |
| - Dr. und Rektor Eggers in Husum            | 1      | 1     |        |
| Herr Kammerherr Fabritius v. Tengnagel,     | -      |       |        |
| Rittmeister in Ploen -                      | ,      | . 1   |        |
| - Professor Feldmann in Altona              | ,      |       |        |

|                                             | Schrb | Drkp. | Velin |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Herr Felsecker, Buchhändler in Nürnberg     | •     | 1     | -     |
| von Fischka in Berlin                       |       | 1     |       |
| - Flügge, Kaufmann in Altona                | 1     |       |       |
| - Baron de la Motte Fouqué, Major           |       |       |       |
| und Ritter, in Berlin                       |       | 1     | 1     |
| - J. Fränkel, Banquier in Berlin            | 2     |       |       |
| - Pastor Franzen in Niebüll                 |       | 1     |       |
| - Stadtrath Friedländer in Berlin           |       | 1     | l     |
| Frau Pastorin Frise in Tostrup in Angeln    | 1     |       |       |
| Herr Frühling, Notarins in Braunschweig     | 1     |       |       |
| - Füchsel, Buchhändler in Zerbst            | -     | 1     |       |
| - Landgraf Friedrich von Fürstenberg        |       | ٠     |       |
| in Wien                                     | 1     |       |       |
| - Pastor und Ritter Funk in Altona          |       | 1     |       |
| Herr Gabain, franz. reformirter Prediger in |       |       |       |
| Altona                                      | 1     |       |       |
| - Konferenzrath Gähler, Ritter, iu Altona   | •     |       | 1     |
| - Gähler, Oberpräsidial - Sekretair in      | 1     |       |       |
| Altona                                      | 1     | 1     |       |
| - Gassert, Buchhändler in Anspach           |       | 1     |       |
| - Gastl, Buchhändler in Brünn               | 1     |       |       |
| - Justitzrath Gehauer in Altona             | 1     | -     |       |
| - G. H. M. Gehrt in Altona                  |       | 1     | λ     |
| - Artillerie-Kapitain von Gerstenberg,      | - 1   | -     |       |
| Ritter, in Rendsburg -                      | 1     | 1     | 1     |

|                                           | Schrb | Drkp. | Velin. |
|-------------------------------------------|-------|-------|--------|
| Herr Kammerrath v. Gerstenberg in Copenh. | 1     |       | ò      |
| - H. Giernsann in Berlin -                | 1     |       |        |
| - Kontrolleur Goldbeck in Rendshurg       | 2     |       |        |
| Frau Fürstin Grasalkovits in Wien         | 1     |       |        |
| Herr Doktor Gribkow in Berlin             |       | 1     |        |
| - Graf v. Gröben, Hofmarschall I. K.      |       |       |        |
| H. Marianne, Prinzessin Wilhelm in        |       |       |        |
| Berlin                                    |       |       | 1      |
| - v. Gusmann, Stadtsekretair in Altona    | 1     |       |        |
|                                           | ١.    | ١.,   |        |
| Sr. Exzellenz der Kriegsminister und Ge-  |       |       |        |
| neral - Lientenant v. Hacke in Berlin     |       | 1     |        |
| Herr Baron v. Hacke in Wien -             | 11    | 1.5   | 1      |
| - Häseler in Hamburg -                    | 2     | 2     |        |
| - Hauschel in Berlin -                    | 1     |       |        |
| Madam Hagemeister, geb. Belitz, in Kiel   | 1     |       | ž,     |
| Herr Justizrath Hager in Glückstadt       | 1     |       |        |
| Die Herrn Gebrüder Hahn, Buchhändler in   |       |       |        |
| Hannover                                  | 1.    | 1     |        |
| Herr Justizrath v. Halem in Entin         |       | ١,    |        |
| - Probst Haunstein in Berlin              |       | 1,    |        |
| - Advokat Harries in Flensburg            |       | ١,    |        |
| - Haude et Spener, Buchhändl. in Berlin   | , ,   |       |        |
| - Graf v. Haugwitz in Berlin              |       | 1     |        |
| - Kammerherr v. Hedemann in Haders        |       |       |        |
| leben                                     | T     | 1.,   |        |
| Teben 104                                 | 1     | 100   | . 1    |

X

I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schrb | Drkp. | Vehn |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| Herr Heyer, Buchhändler in Gielsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | 2     | Ì    |
| - Heyer et Leske, Buchh. in Darmstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 1     |      |
| Demoiselle Heims in Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |       |      |
| Herr Johann Friedrich Heyne in Altona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     |       |      |
| - Heyse, Buchhändler in Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |       |      |
| - C. Heldt in Altona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1     |      |
| - Kanzlei - Sekretair, Hollwag in Eutin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L     | 1     |      |
| - Kammerherr v. Hennings in Ranzan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 1     |      |
| - Hepp in Altona -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 1     |      |
| - Kammer - Assessor Herbart in Eutin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1     | ŀ    |
| Die Herrn Herold et Wahlstab, Buchhänd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     |       |      |
| ler in Lüneburg ^ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,     | 4     |      |
| Die Herrmannsche Buchhandl. in Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1     | Ŀ    |
| Herr L. S. Herz in Altona -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1     |      |
| Frau Justizräthiu Hiört in Hadersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |       |      |
| Herr Pastor Höckstra in Altona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ì     |       |      |
| - Obergerichts - Adv. Höpp in Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |      |
| - Jakob Holländer jun. in Altona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | İ    |
| Fran Gräfin von Holstein auf Neverstorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |
| Demoiselle Hornemann in Altona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1     |      |
| Frei-Frau v. Hügel in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,     |       | l    |
| Herr Hühne, Kaufmann in Altona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1     |      |
| - Staatsrath Dr. Hufeland in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     |       |      |
| r to the second of the second |       |       | ١    |
| Herr Obergerichts - Advokat Jacobsen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |      |
| Altona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | ١,    |      |

| Die Jägersche Buchhandlung in Frankfurt Herr J. Jansen in Hamburg - 1  — Doktor Jensen in Altona  — Jensen, Senator und Stadt-Sekretair in Flensburg - 1  — Peter Jensen in Flensburg  — Obergerichts - Advok. Jessen in Altona  — Jolly, Universitäts - Amtmann in Heidelberg - 1  Sr. Exzellenz der Herr Feldmarschall, Graf v. Kalkrenth in Berlin Herr Kapitain v. Kaufmann in Rendsburg Frau Fürstin Kaunitz in Wien Herr Keyser, Buchhändler in Erfurt  — Artillerie - Kapitain von Kierulf in Rendsburg - 1  — Kindt, Hof-Apotheker in Eutin  — Professor Klausen in Altona  — Herr Obergerichts - Advokat Knudsen in Hadersleben - 1  — Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg  — Advokat Koch in Glückstadt  — Carl Koch in Heidelberg  — von König in Heidelberg  — Korte Jessen, Buchh, in Fleusburg. 2 | 0                                        | Scrhb. | Drkp. | Velin. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------|--------|
| — Doktor Jensen in Altona  — Jensen, Senator und Stadt-Sekretair in Flensburg  — I'eter Jensen in Flensburg  — Obergerichts - Advok. Jessen in Altona  — Jolly, Universitäts - Amtmann in Heidelberg  — Sr. Exzellenz der Herr Feldmarschall, Graf v. Kalkreuth in Berlin  Herr Kapitain v. Kaufmann in Rendsburg  Frau Fürstin Kaunitz in Wien  Herr Keyser, Buchhändler in Erfurt  — Artillerie - Kapitain von Kierulf in Rendsburg  — Kindt, Hof-Apotheker in Eutin  — Professor Klausen in Altona  — Herr Obergerichts - Advokat Knudsen in Hadersleben  — Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg  — Advokat Koch in Glückstadt  — Carl Koch in Heidelberg  — von König in Heidelberg                                                                                                                          | Die Jägersche Buchhandlung in Frankfurt  |        |       | Ł      |
| - Jensen, Senator und Stadt-Sekretair in Flensburg 1 - Peter Jensen in Flensburg - 1 - Obergerichts - Advok. Jessen in Altona - Jolly, Universitäts - Amtmann in Heidelberg - 1  Sr. Exzellenz der Herr Feldmarschall, Graf v. Kalkrenth in Berlin Herr Kapitain v. Kaufmann in Rendsburg Frau Fürstin Kaunitz in Wien Herr Keyser, Buchhändler in Erfurt - Artillerie - Kapitain von Kierulf in Rendsburg - 1 - Kindt, Hof-Apotheker in Eutin - Professor Klausen in Altona - Herr Obergerichts - Advokat Knudsen in Hadersleben Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg - 1 - Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg - Advokat Koch in Glückstadt - Carl Koch in Heidelberg - 1                                                                                                                                       | Herr J. Jansen in Hamburg                | 1      |       |        |
| in Flensburg 1 - I'eter Jensen in Flensburg - Obergerichts - Advok. Jessen in Altona - Jolly, Universitäts - Amtmann in Heidelberg - 1  Sr. Exzellenz der Herr Feldmarschall, Graf v. Kalkrenth in Berlin Herr Kapitain v. Kaufmann in Rendsburg Frau Fürstin Kaunitz in Wien Herr Keyser, Buchhändler in Erfurt - Artillerie - Kapitain von Kierulf in Rendsburg - 1 - Kindt, Hof-Apotheker in Eutin - Professor Klausen in Altona - Herr Obergerichts - Advokat Knudsen in Hadersleben 1 - Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg - Advokat Koch in Glückstadt - Carl Koch in Heidelberg - von König in Heidelberg                                                                                                                                                                                               | - Doktor Jensen in Altona                | 1      |       | ,      |
| - l'eter Jensen in Flensburg - Obergerichts - Advok. Jessen in Altona - Jolly, Universitäts - Amtmann in Heidelberg - 1  Sr. Exzellenz der Herr Feldmarschall, Graf v. Kalkreuth in Berlin Herr Kapitain v. Kaufmann in Rendsburg Fran Fürstin Kaunitz in Wien Herr Keyser, Buchhändler in Erfurt - Artillerie - Kapitain von Kierulf in Rendsburg - Kindt, Hof-Apotheker in Eutin - Professor Klausen in Altona - Herr Obergerichts - Advokat Knudsen in Hadersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Jensen, Senator und Stadt - Sekretair  |        |       |        |
| - Obergerichts - Advok. Jessen in Altona - Jolly, Universitäts - Amtmann in Heidelberg - 1  Sr. Exzellenz der Herr Feldmarschall, Graf v. Kalkreuth in Bertin  Herr Kapitain v. Kaufmann in Rendsburg Frau Fürstin Kaunitz in Wien Herr Keyser, Buchhändler in Erfurt - Artillerie - Kapitain von Kierulf in Rendsburg - 1 - Kindt, Hof-Apotheker in Eutin - Professor Klausen in Altona - Herr Obergerichts - Advokat Knudsen in Hadersleben Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg - Advokat Koch in Glückstadt - Carl Koch in Heidelberg - von König in Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                              | in Flensburg                             | 1      |       | -      |
| - Jolly, Universitäts - Amtmann in Heidelberg - 1  Sr. Exzellenz der Herr Feldmarschall, Graf v. Kalkrenth in Berlin Herr Kapitain v. Kaufmann in Rendsburg Frau Fürstin Kaunitz in Wien Herr Keyser, Buchhändler in Erfurt - Artillerie - Kapitain von Kierulf in Rendsburg - 1 - Kindt, Hof-Apotheker in Eutin - Professor Klausen in Altona - Herr Obergerichts - Advokat Knudsen in Hadersleben 1 - Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg - Advokat Koch in Glückstadt - Carl Koch in Heidelberg 1 - von König in Heidelberg 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | - l'eter Jensen in Flensburg             |        | 1     |        |
| delberg 1  Sr. Exzellenz der Herr Feldmarschall, Graf v. Kalkreuth in Bertin  Herr Kapitain v. Kaufmann in Rendsburg  Frau Fürstin Kaunitz in Wien  Herr Keyser, Buchhändler in Erfurt  - Artillerie - Kapitain von Kierulf in Rendsburg - 1  - Kindt, Hof-Apotheker in Eutin  - Professor Klausen in Altona  - Herr Obergerichts - Advokat Knudsen in Hadersleben 1  - Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg  - Advokat Koch in Glückstadt  - Carl Koch in Heidelberg  - von König in Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Obergerichts - Advok. Jessen in Altona |        | 1     |        |
| Sr. Exzellenz der Herr Feldmarschall, Graf v. Kalkreuth in Berlin Herr Kapitain v. Kaufmann in Rendsburg Frau Fürstin Kaunitz in Wien Herr Keyser, Buchhändler in Erfurt — Artillerie – Kapitain von Kierulf in Rendsburg – 1 — Kindt, Hof-Apotheker in Eutin — Professor Klausen in Altona — Herr Obergerichts – Advokat Knudsen in Hadersleben – 1 — Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg — Advokat Koch in Glückstadt — Carl Koch in Heidelberg — von König in Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Jolly, Universitäts - Amtmann in Hei-  |        |       |        |
| Graf v. Kalkreuth in Berlin  Herr Kapitain v. Kaufmann in Rendsburg  Frau Fürstin Kaunitz in Wien  Herr Keyser, Buchhändler in Erfurt  — Artillerie – Kapitain von Kierulf in Rendsburg — 1  — Kindt, Hof-Apotheker in Eutin  — Professor Klausen in Altona  — Herr Obergerichts – Advokat Knudsen in Hadersleben — 1  — Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg  — Advokat Koch in Glückstadt  — Carl Koch in Heidelberg  — von König in Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | delberg                                  | 1      |       |        |
| Graf v. Kalkreuth in Berlin  Herr Kapitain v. Kaufmann in Rendsburg  Frau Fürstin Kaunitz in Wien  Herr Keyser, Buchhändler in Erfurt  — Artillerie – Kapitain von Kierulf in Rendsburg — 1  — Kindt, Hof-Apotheker in Eutin  — Professor Klausen in Altona  — Herr Obergerichts – Advokat Knudsen in Hadersleben — 1  — Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg  — Advokat Koch in Glückstadt  — Carl Koch in Heidelberg  — von König in Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |        |       |        |
| Herr Kapitain v. Kaufmann in Rendsburg Frau Fürstin Kaunitz in Wien Herr Keyser, Buchhändler in Erfurt — Artillerie – Kapitain von Kierulf in Rendsburg – 1 — Kindt, Hof-Apotheker in Eutin — Professor Klausen in Altona — Herr Obergerichts – Advokat Knudsen in Hadersleben – 1 — Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg — Advokat Koch in Glückstadt — Carl Koch in Heidelberg — von König in Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sr. Exzellenz der Herr Feldmarschall,    |        |       |        |
| Frau Fürstin Kaunitz in Wien  Herr Keyser, Buchhändler in Erfurt  — Artillerie – Kapitain von Kierulf in Rendsburg – 1  — Kindt, Hof-Apotheker in Eutin  — Professor Klausen in Altona  — Herr Obergerichts – Advokat Knudsen in Hadersleben – 1  — Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg  — Advokat Koch in Glückstadt  — Carl Koch in Heidelberg 1  — von König in Heidelberg 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Graf v. Kalkreuth in Bertin              |        |       | 2      |
| Herr Keyser, Buchhändler in Erfurt  — Artillerie – Kapitain von Kierulf in Rendsburg – 1  — Kindt, Hof-Apotheker in Eutin  — Professor Klausen in Altona 1  — Herr Obergerichts-Advokat Knudsen in Hadersleben – 1  — Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg 1  — Advokat Koch in Glückstadt 1  — Carl Koch in Heidelberg 1  — von König in Heidelberg 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Herr Kapitain v. Kaufmann in Rendsburg   |        | 1     | 1      |
| - Artillerie - Kapitain von Kierulf in Rendsburg - 1 - Kindt, Hof-Apotheker in Eutin - Professor Klausen in Altona 1 - Herr Obergerichts - Advokat Knudsen in Hadersleben 1 - Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg 1 - Advokat Koch in Glückstadt 1 - Carl Koch in Heidelberg 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Frau Fürstin Kaunitz in Wien             | 1      |       |        |
| Rendsburg 1  - Kindt, Hof-Apotheker in Eutin  - Professor Klausen in Altona  - Herr Obergerichts-Advokat Knudsen in Hadersleben 1  - Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg - Advokat Koch in Glückstadt - 1  - Carl Koch in Heidelberg - 1  - von König in Heidelberg - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Herr Keyser, Buchhändler in Erfurt       |        | 1     |        |
| <ul> <li>Kindt, Hof-Apotheker in Eutin</li> <li>Professor Klausen in Altona</li> <li>Herr Obergerichts-Advokat Knudsen in Hadersleben</li> <li>Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg</li> <li>Advokat Koch in Glückstadt</li> <li>Carl Koch in Heidelberg</li> <li>von König in Heidelberg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Artillerie - Kapitain von Kierulf in   |        |       |        |
| - Professor Klausen in Altona - Herr Obergerichts - Advokat Knudsen in Hadersleben Kammerjunker v. Kobbe in Reudsburg - Advokat Koch in Glückstadt - Carl Koch in Heidelberg - von König in Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rendsburg                                | ,      |       |        |
| - Herr Obergerichts-Advokat Knudsen in Hadersleben Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg - Advokat Koch in Glückstadt - Carl Koch in Heidelberg 1 - von König in Heidelberg 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Kindt, Hof-Apotheker in Eutin          |        | ı     |        |
| in Hadersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Professor Klausen in Altona            | 1      |       |        |
| - Kammerjunker v. Kobbe in Reudsburg - Advokat Koch in Glückstadt - Carl Koch in Heidelberg - von König in Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Herr Obergerichts - Advokat Knudsen    |        |       |        |
| — Advokat Koch in Glückstadt — Carl Koch in Heidelberg — von König in Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in Hadersleben                           |        |       | 1      |
| — Carl Koch in Heidelberg — von König in Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Kammerjunker v. Kobbe in Rendsburg     |        |       | 1      |
| - von König in Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Advokat Koch in Glückstadt             | 1      |       |        |
| - von König in Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Carl Koch in Heidelberg                |        | 1     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 1      |       | ,      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |        | 2     |        |

| = =                                       | Schrb      | Drkp. | Velin |
|-------------------------------------------|------------|-------|-------|
| Herr Kraus, Polizeimeister in Flensburg   | 4          | , 1   |       |
| - Artillerie - Kapitain von Krebs in      | , -        | -     |       |
| Rendsburg is 17-18 11-18 - 1              | . 1        | iii   |       |
| - C. L. Krüger in Lauenburg               | 1          |       | Ţ     |
| Kuill, Buchhändler, in Landshut 👵 🐺       | ı          | 2     |       |
| - Pastor Kuhlmann in Neverstorff          |            | 1     | -     |
| - Doktor L. H. Kunhardt in Hamburg        | 7 <b>1</b> |       |       |
| Kummer, Buchhändler in Leipzig            | .2         | .,1   | Т     |
| - Kammerrath Kunniger, Kanal - Se-        | à.         | 1     | - 1   |
| kretair in Rendsburg                      |            | 1     |       |
| - Professor und Kapellmeister Kunzen      | ,          |       |       |
| in Copenhagen - 1                         | 1          | 1     |       |
| - Kupferberg , Buchhändler in Mainz       | -          | 2     |       |
| Herr Justizrath Langreuter in Hadersleben |            | 1     | ı,    |
| - Pastor Lautrop in Haderslehen           |            | 1     |       |
| - Konferenzrath und Ritter Lawätz, in     |            |       | r     |
| Altona - /                                | 1          |       |       |
| - H. F. Lawätz -                          | 1          |       |       |
| - Leiner, Post-Sekretair in Embden        | 1          | 7     |       |
| Madain Levy, geborne Itzig, in Berlin     | , 1        |       |       |
| Herr Kammerjunker v. Lewetzow in Altona   | 1          |       |       |
| - Kammerj. v. Lewetzow in Pinneberg       | - 1        | 1     |       |
| - Kanzlei - Assessor Lewon in Entin       |            | 1     |       |
| - Magister Lilie, Subrektor in Altona     |            | ı     |       |
| - Limpricht in Altona -                   | 1          |       |       |

| 10 (                                    | Schr  | Drkp | Velin |
|-----------------------------------------|-------|------|-------|
| Herr Lindauer, Buchhändler in München   | 1     | 111  | /1    |
| - Bürgerm. Lindenhahn in Hadersleben    |       |      | . 1   |
| Frau Fürstin v. Lobkowitz in Wien       | 1     | d    |       |
| Herr Fürst Anton v. Lobkowitz in Wien   | 1     |      |       |
| - Löffler, Buchhandter in Mannheim      | , у   | 3    |       |
| - Löffler, Buchhändler in Stralsund     | 1     |      |       |
| - O. P. Lubhes in Altona & -            | · i   | _    |       |
| Frau Landschreiberin Luders in Tonning  | 1     |      |       |
| Herr Jedoccy Edmundy Lüdgers, Cano-     | 7     | _    | -     |
| nicus sauctae Crucis in Hildesheim      | . si  | а    | 1     |
| 1                                       | e.    |      | 4     |
| Herr Rath Mayer in Weimar               | 1     | i    |       |
| - Malchus von Marienrode in Heidelberg  |       | 1    | -     |
| Fraulein v. Maltzahn in Entin -         |       | 1    |       |
| Herr Marcussen, Inhaber des technischen | 1     |      | ρl    |
| Büreau's in Berlin                      | L.U   | 1    |       |
| - Professor Martens in Heidelberg       | 1     |      |       |
| - Mathiesen, Amtsverwalter in Segeberg  | - 1   | 1.   |       |
| - Mauritius, Buchhandler in Greifs-     | . 2 4 |      | -     |
| walde u + 1 2 + 1                       | .3    |      |       |
| - Präsident von Mausebach in Coblenz    | 2.0   | is ? | î.    |
| - v. Mechlenburg , Ober - Kriegs - Kom- | i     |      | 10    |
| missair und Regiments - Quartiermeister | 4     |      |       |
| beim Artilleriekorps in Rendsburg       | 1     |      |       |
| - Doktor Meyer in Bremen -              | 71    | -    | -     |
| - Kammerrath Meyer in Lügumkloster      | 12    | 1    |       |
|                                         |       |      |       |

| Herr F. W. Meyn, Obergerichts-Kopist in   | Schrb. | Drkp, | Velin. |
|-------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Glückstadt                                |        | . 1   |        |
| - G. J. N. Melchert in Altona             | 1      |       |        |
| - G. Mendelsohn in Berlin                 | 2      |       |        |
| - A. Mendelsohn in Berlin                 | ı      |       | * 1    |
| - F. Merkel in Hamburg                    |        | 1     |        |
| - Metzler, Buchhändler in Stuttgardt      | 1      |       | ď)     |
| E. Michaelis in Hamburg                   | 1      |       |        |
| - Pastor Möller in Lüneburg               |        | 1     | .1     |
| - Mohr et Zimmer, Buchh. in Heidelb.      | 0      | 12    |        |
| Sr. Exzellenz der Herr Friedr. Ludw. Graf |        |       |        |
| v. Moltke in Altona -                     | 1      |       | X      |
| Die Herrn Montag et Weifs, Buchhändler    |        |       |        |
| in Regensburg                             | 1      | 1     |        |
| Herr Konferenzrath Moritz, Obergerichts-  | 1      | 1     | -      |
| rath in Schleswig -                       | 1      |       |        |
| - Dr. Müller, Lehrer am Lyceum in         |        |       |        |
| Bremen                                    | 1      | -     | -      |
| - Dr. Phil. J. G. Müller in Itzehoe       | ,      |       | -1     |
| - Hardesvoigt Müller in Leck              | 1      |       |        |
| - Freiherr v. Müller in Weimar            |        | ,     |        |
| Frau Christiane Müller, geborne v. Qualen |        | -     |        |
| in Arriedt                                | 1      |       |        |
| Frau Baronin v. Münchhausen in Braunschw. |        |       | 2      |
| Sr. Maguifizenz der Herr Dr. und Bischof  |        |       |        |
| Münter in Copenhagen -                    | 1      |       |        |

|                                         | 1 %   |      | -   |
|-----------------------------------------|-------|------|-----|
|                                         | chr   | )rk  | eli |
| Herr Dr. und Ritter Mumsen, Physikus in | 5     | ٠    | 7   |
| Altona                                  |       |      | 4   |
|                                         | }     | 1    |     |
| - Mylius, Buchhändler in Berlin         | l     | 1    | 1   |
| Herr Nauck, Buchhändler in Berlin       |       |      |     |
|                                         | ,     |      |     |
| - Dr. Neuber in Apenrade -              | 1     | -    |     |
| Madam Nichelmann in Altona -            |       | 1    |     |
|                                         |       | -    | ^   |
| Herr von Öhlerking in Wesselhofede im   | 1     |      |     |
| Hannöverschen – –                       |       | 1    | -   |
| - Oppert in Berlin -                    | 4 1   | 1    |     |
| - Osiander, Buchhändler in Tübingen     | 1     | 1    |     |
|                                         |       |      |     |
| Die Herrn Palm et Enke, Buchhändler in  |       |      |     |
| Erlangen                                |       | 3    |     |
| Herr H. S. Pappenheimer in München      | 1     |      | 1   |
| - Pauder in Berlin -                    | , (°) | 1    | -   |
| - Pauli in Eutin -                      |       | 1    |     |
| - Probst Paulsen in Apenrade            | 4     | 1    |     |
| - geh. Kirchenrath Paulus in Heidelberg | 1     | -    |     |
| - Pelchow in Berlin -                   | . ,   | 1    |     |
| - Perthes et Besser, Buchh. in Hamburg  | . 8   | .8   | 1   |
| - Petersen, Seminarist in Fleusburg     | /1    | 13.3 | -   |
| - Petersen, Advokat in Hadersleben      |       | 1    |     |
| - Pctersen, Pastor in Lensahn           | 1     | 4    |     |
| - Plett in Entin                        |       | 1    |     |
|                                         |       |      |     |

|                                          |       |       | 1     |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                          | Schrb | Drkp. | Velin |
| Herr Pöhlmann, Kommandeur in Haders-     |       |       |       |
| leben                                    |       | 1     |       |
| P. Pöl in Altona                         | 3     |       |       |
|                                          |       |       |       |
| Herr Professor Rahbeck in Copenhagen     | 1     |       |       |
| - Obergerichts - Adv. Rahtgen in Altona  | 1     |       |       |
| - Peter Ramsing in Ripen                 |       | 2     |       |
| Kammerherr Graf von Rantzau auf          | _     |       |       |
| Breitenburg                              |       |       | ,     |
| - Rasch, Lotto - Administrator in Altona | ,     |       | ^     |
| Reck junior in Altona                    |       | 1     |       |
| - Reimer, Professor in Kiel -            | 1     |       |       |
| - Hofrath Carl Reinhard in Altona        |       |       |       |
| - Professor Reinhard in Heidelberg       | 1     | 1     |       |
| - Dr. Reinhold in Hamburg                |       | 1     |       |
| - Hofrath und Bibliothekar Reinwald in   | 1     |       |       |
| Meinungen                                |       |       |       |
| - v. Reizenstein in Heidelberg           |       | 1     |       |
|                                          | 1     |       | 1     |
| Freiherr Joseph v. Retzer in Wien        | 1     |       | •     |
| Herr geheimer Kammerrath Ridel in        |       |       |       |
|                                          |       | 1     |       |
| - Regierungsrath Ridler in Wien          | 1     |       |       |
| - Riegel et Wiesner, Buchhändler in      |       |       |       |
| Nürnberg                                 |       | 1     |       |
| - Gustav von Rechow in Berlin            |       |       | 1     |
| Frau Landräthin v. Rumohr auf Rundhoff   | 1     |       |       |

|                                           | Schrb | Drkp. | Velin. |
|-------------------------------------------|-------|-------|--------|
| Herr v. Rumohr, Erbherr auf Rundhoff      | 1     |       |        |
| Herr Salchow in Altona                    | 1     |       | -      |
| - Sander, Buchhändler in Berlin           | 1     | İ     | Ì      |
| - Graf Saurau in Wien -                   |       |       | 1      |
| - v. Schartzhoff in Berlin - ·            |       | 1     |        |
| - Schaumburg et Comp., Buchhändler        |       |       |        |
| in Wien                                   | 2     |       | ¥      |
| - Obergerichts-Adv. C. Scheel in Itzehoe  | 1     |       |        |
| - Professor Schelver in Heidelberg        |       | 1     |        |
| - Pastor Schetelig in Heide -             | 1     |       |        |
| Frau Präsidentin v. Scheve in Berlin      | 1     |       |        |
| Herr Schiff, Makler in Altona -'          | 4.5   |       | 1      |
| Sr. Exzellenz der Herr geheime Konferenz- |       |       |        |
| rath and Staatsminister Graf v. Schim-    |       |       |        |
| melmann in Copenhagen - 😘                 |       |       | I      |
| Herr Kammerherr Graf von Schimmelmann     | 04    |       |        |
| in Wandsbeck -                            |       |       | - 5    |
| - Dr. jnris Schleiden in Hamburg          | 1     |       |        |
| - Notarius Schleppegrell in Altona        | 1     |       |        |
| - Dr. Schmeisser in Altona -              |       | 1     |        |
| - Obergerichts - Adv. Schmidt in Altona   | -     | 1     |        |
| - Schmidt, Notarius und Prok. in Altona   | 1     |       |        |
| - M. H. Schmidt, in Altona -              |       | 1     | 1      |
| - Obergerichts - Advokat Schmidt der      | ı     |       |        |
| Altere in Schleswig                       | 1     |       |        |

|                                            | Schrb | Drkp. | Velin. |
|--------------------------------------------|-------|-------|--------|
| Herr Pastor Schmidt in Glückstadt          | 1     |       | Ť      |
| - Dr. Schmidt in Kiel -                    | 1     |       |        |
| - Pastor Schneider -                       |       | 1     |        |
| Frau Gräfin v. Schönborn in Wien           | 1     |       |        |
| Herr Graf Franz, v. Schönborn in Wien      |       |       | 1      |
| - Friedrich v. Schönborn in Wien           | 1     |       |        |
| - Schönherr, Apotheker in Flensburg        |       | 1     |        |
| - Bürgermeister Schow in Apenrade          | 1     |       |        |
| - Kanzlei-Sekr. Schrader in Hadersleben    |       | 1     |        |
| - Schubothe, Buchhändl. in Copenhagen      | 1     | 3     |        |
| - Schultze in Eutin -                      |       | 1     |        |
| - Dr. Schumacher in Bremen                 | 1     |       |        |
| - Dr. Schumacher in Hadersleben            |       |       | 1      |
| - Schwan et Götz, Buchh. in Mannheim       | 1     |       |        |
| Fürst Joseph v. Schwarzenberg in Wien      |       |       | 1      |
| Frau Baronin v. Sierstorff iu Braunschweig |       |       | 1      |
| Herr Simon aus Leipzig in Berlin           | 1     |       |        |
| Fürst Prosper Sinzendorff in Wien          |       |       | 1      |
| Herr Soltau, Kaufmann in Hamburg           | 6     |       | -      |
| - Baron v. Steigentesch in Wien            | 1     |       |        |
| - E. Steinberg in Hadersleben              |       | 1     |        |
| Die Steinersche Buchh. in Winterthur       |       | 1     |        |
| Herr Dr. med. Steinheim in Altona          | 1     |       |        |
| Die Steinische Buchhandlung in Nürnberg    | 1     |       |        |
| - J. M. Steinmetz in Altona                |       |       | 1      |
| - M. Stender, Zeichenmeister in Tonning    |       | 1     | _      |

|                                           | Schrb. | Drkp. | Velin. |
|-------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Herr v. Sternsels in Heidelberg -         | 1      |       |        |
| - Stiller, Buchhändler in Rostock         | 7      | 3     | •      |
| - Johann Peter Stoppel in Altona, Rit-    |        |       |        |
| ter vom Dannebrog                         |        | 1     |        |
| - Storjohann, Lotto-Assistent in Altona   |        |       | 1      |
| Herr Ströhlein in Altona, Ritter vom Dau- |        |       |        |
| nebrog – –                                |        | 1     |        |
| - Professor und Rektor Stubbe in Kiel     |        | 1     |        |
| - Obergerichts-Adv. Stuhlmann in Altona   | 1      |       |        |
| - Premier - Lieutenant v. Sakow, von      |        |       |        |
| der Artillerie, in Rendsburg              |        | 1     | -      |
|                                           |        |       |        |
| Herr Hofrath Thibaut in Heidelberg        | 1      |       |        |
| - Georg Timmermann in Flensburg           | 2      | 1     |        |
| - Tourneysen Sohn, Buchhändler in         |        |       |        |
| Cassel                                    |        | 1     |        |
|                                           |        |       | 1      |
| Zwei Ungenannte in Altona -               |        | 2     |        |
| Ein Ungenannter in Berlin -               | 1      |       |        |
| Herr Baron von Ungern-Sternberg in Hei-   | 1      |       |        |
| delberg                                   |        | 1     |        |
| - Unzer, Buchhändler in Königsberg        | 2      | 4     |        |
| v -                                       |        |       |        |
| Herr Valentiner auf Futterkamp -          |        |       | 1      |
| - Varreutrapp, Buchändler in Frankfurt    |        |       | 2      |
| - Veith, Banquier in Berlin -             | 1      | 1     | 1      |

|                                          | Scrhb | Drkp. | A CTITI |
|------------------------------------------|-------|-------|---------|
| Frau v. Venningen, geborne v. Dalberg in | •     |       | Ì       |
| Heidelberg                               | 1     |       |         |
| Herr Doktor Völkers in Eutin -           | 1     |       |         |
| - Vogel, Studiosus in Heidelberg         |       | 1     |         |
| - Advokat Vogl in Preetz -               |       | ľ     |         |
| - Advokat Vogler in Altona -             | ~     | 1     |         |
| Die Vollmersche Buchhandlung in Hamburg  |       | 1     |         |
| Herr M. Vofs in Altona                   | 1     | T     |         |
| - Hofrath Vols in Heidelberg             | 1     |       |         |
| - Professor Vols in Heidelberg           |       | 1     |         |
| - Dr. med. W. Voss in Entin -            |       | 1     |         |
|                                          |       |       |         |
| Herr Raugraf v. Wakerbarth in Ratzeburg  |       |       |         |
| - Professor Wagemann in Heidelberg       | 1     |       |         |
| - Major v. Wagner in Rendsburg           |       | 1     |         |
| - Kauzlei-Rath Waitz in Altona           |       | 1     |         |
| - Isaak Wall in Altona -                 | 1     | 1     |         |
| - von Wamboldt in Heidelberg             |       | 1     |         |
| - General-Maj. v. Wegener in Friedericia | 1     |       |         |
| - Oberfinanzrath Weisser in Stuttgardt   | 1     |       |         |
| - Wendel, Buchdrucker und Buchbinder     |       |       |         |
| in Rendsburg                             | 1     | 1     |         |
| Frau Christiane Westphalen, geb. v. Axen |       |       |         |
| in Hamburg                               | 1     |       |         |
| Herr Wilder in London -                  | 1     |       |         |
| - Lucas Willink in Altona -              | 1     |       |         |
|                                          |       |       |         |

|                                       | Schrb | Drkp. | Velin. |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|
| Herr Kammerherr v. Witzleben, Hofchef |       |       |        |
| in Ploen                              |       | 1     |        |
| - F. A. Wolff in Berlin -             |       | 1     |        |
| - Professor Wolff in Berlin -         |       | 1     |        |
| - Doktor Wolff in Bertin -            |       | 1     |        |
| - Professor Wollstein in Altona       | ,     |       |        |
| Herr Apotheker Zabel in Gera -        | ,     |       |        |
| - Professor Zelter in Berlin -        |       | 1     |        |
| - von Zillnhardt in Heidelberg        | 1     |       |        |

Druck und Papier von G. J. Göschen.

## INHALT

#### DES ERSTEN BANDES.

| Au Herrn Konferenzr | ath Gähler. | Seite | 3   |
|---------------------|-------------|-------|-----|
| Minoua              |             |       | 35  |
| Anmerkungen zur Mit | iona. –     |       | 355 |
| Ugolino             | _           |       | 379 |
| Zwei Fragmente.     | · -         |       | 511 |

## INHALT

#### BESZWEITEN BANDES

| Tändeleien.       | -            | -   | Seite      | 3    |
|-------------------|--------------|-----|------------|------|
| Ariadne auf Naz   |              | -   |            | 73   |
| Der Skalde.       | -            | -   | -          | 87   |
| Poetisch          | es Wäldch    | en. | -          | 113  |
| Gott. An Klop     | stock        | -   | _          | 115  |
| Die Klavierspiele | erin.        | -   | _          | 122  |
| Der Mai.          | -            | -   | `          | 1 25 |
| Aspasia.          | -            | -   | -          | 128  |
| Brautgesang der   | Meergöttinne | n.  |            | 129  |
| Das Glück der     | Eifersucht.  |     | ***        | 130  |
| Alcindor an Ch    | loe.         | -   | -          | 133  |
| Die Schlummer     | nde.         | -   | -          | 135  |
| Lied eines Moh    | ren          | _   | <b>—</b> , | 136  |

| Schlachtlied.        | -       |         | - 1     | Scite | 138 |
|----------------------|---------|---------|---------|-------|-----|
| Unsterblichkeit.     | 7       |         | -       | _     | 141 |
| Sterbelied.          | -       |         | ber .   | _     | 145 |
| Idnna.               | ***     |         | -       | _     | 144 |
| Idyllen aus den He   | sperise | hen G   | ärten.  | _     | 147 |
| Cypern.              | -       |         |         |       | 155 |
| Die Najade.          | ***     | -       | -       | -     | 165 |
| Geschichte des Hyo   | s.      |         | - ,     |       | 172 |
| Die Erstlingsrose.   | -       |         | -       | _     | 176 |
| Der Frühlingsabend   | l.      |         | _       | _     | 177 |
| Der Abend.           | -       |         | -       |       | 179 |
| Der Tejer.           | -       |         | _       |       | 189 |
| Amors Kriegslist.    | -       | -       |         |       | 191 |
| Der Blöde.           | -       |         |         | _     | 193 |
| Paphos.              | -       |         | ~       | _     | 195 |
| Hochzeit der Venus   | und d   | les Bac | chus.   |       | 199 |
| An einen Maler.      | -       |         |         |       | 211 |
| Die Kundschafter.    | -       | Ο.      | _       |       | 212 |
| Amor an die drei S   | Schwest | ern.    | -       |       | 214 |
| Herbst - Epithalamin | ım.     |         | _       | /     | 215 |
| Bacchus und Venus    |         |         |         |       | 218 |
| Schnitterlied.       | _       |         | _       | _     | 221 |
| Alpenjagd.           | -       | Seite   | 223 und | _     | 259 |
|                      |         |         |         |       |     |

| Dianens Nymphe.      | -             |         | Seite | 225         |
|----------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| Abbadonna.           |               | ~       |       | 228         |
| Der entflohene Am    | or.           | -       | _     | 230         |
| Amor im Klavier.     |               | -       |       | 232         |
| Kriegslied eines dä  | nischen Grens | adiers. | -     | 236         |
| Spartanisches Kriegs | slied.        | -       |       | 240         |
| Orpheus.             | _             | -       | _     | 244         |
| Die Herrschaft der   | Liebe.        | -       |       | 247         |
| Abel und Thirza.     | -             | -       | _     | 248         |
| Harmonie.            | -             | -       | _     | 250         |
| Der Traum.           | -             | ***     |       | 253         |
| Clarissa.            | -             | -       | -     | 255         |
| Au die Nacht.        | -             | ***     | _     | 261         |
| Grablied.            | -             |         |       | <b>2</b> 63 |
| Genuss des Lebens.   |               | -       | _     | <b>2</b> 65 |
| Das Lacheu.          | <b>~</b>      |         | _     | 267         |
| Der Lauscher.        | -             |         |       | 268         |
| Philinde am Nachtt   | isch.         |         | _     | 270         |
| Die Seligkeit der Li | ebenden.      | -       | -     | 271         |
| Philen und Daphne    |               | -       | -     | 273         |
| An die Seele.        | -             | -       | - Tr  | 276         |
| Natur und Liebe.     | -             | 4,      |       | 278         |
| Die Landlast         | _             | _       |       | 280         |

| Austritt aus | dem Paradiese. | - | Seite 282    |
|--------------|----------------|---|--------------|
| Morgenlied.  | -              | - | - 283        |
| Ugolino im   | Kerker.        | - | <b>—</b> 285 |
| Heraz.       | -              | - | - 287        |

## INHALT

## DES DRITTEN BANDES.

| Philos                         | ophie.       | ~              | Seite 1 |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Gemeinschaftlich               | es Princip d | ler theoretise | hen     |
| und praktischen Philosophie.   |              |                | - 3     |
| Theorie der Kategorieen.       |              | -              | - 64    |
| Über die erste n               | nd zweite Si | ubstanz des 1  | Ari-    |
| stoteles.                      | ~            | -              | — 25o   |
| Litteratur.                    |              | -              | - 249   |
| Etwas über Shakspearc.         |              | •••            | - 251   |
| Über Recitativ u               | nd Arie in   | der italienise | chen    |
| Sing - Kom                     | position.    | -              | 552     |
| Schreiben eines                | Freundes,    | darch den      | vor-    |
| stellenden Aufsatz veraulafst. |              | lafst          | - 382   |

## PHILOSOPHIE.

1 11 1 1 1 1

#### GEMEINSCHAFTLICHES PRINCIP

DER

# THEORETISCHEN UND PRAKTISCHEN PHILOSOPHIE.

1802.

#### AN HERRN CHARLES DE VILLERS

Wie sehr, nächst den wohlbegründeten Erwartungen Ihrer übrigen Eutiner Freunde, in deren heiterm und lehrreichem Kreise Sie mich vor zwei Sommern zuerst mit Ihrem Entwurfe einer Einleitung in die Transcendentalphilosophie für das wiedergeborne metaphysische Frankreich bekannt machten, insbesondere auch die

meinigen durch Ihre jetzt erschienene Philosophie de Kant übertroffen wurden, und zu welcher freudigen Theilnahme mich der Gedanke an das erweiterte Publikum so vieler Nationen berechtigte, denen in Ihrer Universalsprache diese von Phantasieen und unhaltbaren Voraussetzungen mehr als je gereinigte Philosophie nun auf einmal zugänglich ward - meine eigne Nation nicht ausgenommen, die großentheils immer noch erst aus französisch geschriebenen Büchern zu erfahren pflegt, was unter uns vorgeht, und wovon unter uns die Rede ist: - von allem dem müssen Sie nun schon längst in Paris die schriftliche Versicherung aus den Händen meines alten Freundes Cramer empfangen haben. Vielleicht sollte ich mich entschuldigen, dass ich in diesen gedruckten Blättern gerade Sie von einem Mangel eben dieser gereinigten Philosophie unterhalte, von dem ich noch nicht einmal weiß, ob Sie ihn dafür erkennen werden -

von einem Mangel, den ihr nicht nur ihre erbitterten Gegner, nein, den ihr sogar viele ihrer erklärtesten Anhänger mit Heftigkeit vorwerfen — kurz, von dem Mangel eines gemeinschaftlichen Princips der theoretischen und praktischen Vernunft, zu dessen Aufstellung sich doch der unsterbliche Urheber der kritischen Philosophie in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten \*) ausdrücklich anheischig gemacht zu haben schien. Ich gestehe Ihnen aber, dass mir selbst dieser Mangel, auch wenner nur scheinbar seyn sollte, allererst in Ihrer gedrängten Darstellung der beiden

<sup>\*) &</sup>quot;Zur Kritik einer reinen praktischen Vernunft (heißt es daselbst in der Vorrede) erfodre
ich, daß, wenn sie vollendet seyn soll, ihre Einheit mit der spekulativen in einem gemeinschaftlichen Princip zugleich müsse dargestellt werden können, weil es doch am Ende nur
eine und dieselbe Vernunft seyn kann, die bloß im
der Anwendung unterschieden seyn maß."

Vernunft - Systeme recht fühlbar geworden ist; und ich konnte hoffen, dass Sie, eben dieses Umstandes wegen, den Aufsatz, den ich Ihnen hier darüber zuschicke, mit desto geschärfterer Aufmerksamkeit prüfen würden. Bei einem nicht unbeträchtlichen Theile meines deutschen Publikums würde ich ohne Zweifel meinen Zweck viel besser erreicht haben, wenn ich, anstatt durch eignes Nachdenken der Quelle eines gemeinschaftlichen Princips nachzuspüren, versucht hätte, alle die Stellen, wo in den drei kritischen Systemen unsers Kant auf eine solche gemeinschaftliche Erkenntnissquelle hingedeutet wird, unter einen einzigen Gesichtspunkt zusammenzulassen, und die Idee, die ihnen allen zum Grunde liegen musste, mit der erforderlichen Genauigkeit und Klarheit aus ihnen zu entwickeln. So verdienstlich aber ein Versuch von der Art, wenn er gut ausfiele, unstreitig seyn würde, und so gern ich darauf rechne, dass

sich unter den Kennern der Vernunftkritik Jemand finden möge, der sich diels Verdienst noch in der Folge zueigne: so lag es doch außer meinem Plane, mich selbst darum zu bewerben. Meine Absicht war. vorzüglich auch Ihretwegen, mich so kurz als möglich zu fassen; und ich sah voraus, dass ich, wenn ich jenen schwerern Weg einschlüge, mein Ziel nicht ohne große Umschweife würde erreichen können. Ob ich es erreicht habe, müssen Sie und Ihre Mitleser entscheiden: wenigstens wünsche ich es; und zwar wünsche ich es, wie Sie mir leicht zutrauen werden ; der Sie meine Entfernung von aller schriftstellerischen Selbstsucht kennen, gewiss nicht der Mühe wegen, die ich an die Ausarbeitung einiger Bogen verwandt haben kann, sondern der Sache selbst wegen. Es wäre doch schlimm, wenn es der kritischen Philosophie wie dem Nile ergehen sollte, der seine Segnungen durch sieben große und tausend kleine Ströme ergofs, ohne dass uns Jemand, bis ganz

vor kurzem, zu erzählen wufste, wo er denn eigentlich entspringt.

י דור יון לו וו פרע מורי. א

· Ism me all fee

## I. Erfahrung, was sie sei

Wären die Wörter, deren wir uns zur Bezeichnung unsrer Vorstellungen und Begriffe bedienen, immer von unsrer eignen Erfindung, oder das Werk unsers eignen Nachdenkens, so könnte die Schuld nur an dem Mangel unserer Aufmerksamkeit liegen, dass, wir sie, wie es täglich und: stündlich von uns geschieht, auf Gegenstände anwenden, die entweder gar nicht; da, oder für die doch diese Wörter ganz. irrig gebrauchte Zeichen sind, Wie oft sprechen wir nicht von Dingen, die wir zuverlässig erfahren haben wollen, ohne einmal zu wissen, was Erfahrung sei, und wie sie sich von blosser. Wahrneher mung unterscheide? Wörter sind Kurrent - Münze, die wir mit der Sprache, in

der wir geboren werden, auf Glauben unsrer Väter in Empfang nehmen: im täglichen Umlaufe haben wir nur selten Anlass, uns mach ihrem innern Gehalte zu erkundigen; wir geben sie aus, wie wir sie angenommen haben. Aber auch wenn dieser Anlass wirklich vorhanden ist, wenn um sbei dem Worte, Erfahrung, sals dem Thema der gegenwärtigen Untersuchung; stehen zu bleiben - die Frage: was versteht ihr unter Erfahrung? schon' wirklich in Anrege gekommen ist: haben nicht Dogmatiker und Skeptiker sich seit Jahrtausenden vergebens über die wahre-Bedeutung dieses Ausdrucks gestritten? Betraf nicht in unsern Zeiten die gewaltige Gährung, idie Hume funter den Denkern seines Vaterlandes hervorbrachte, lediglich, den Begriff, den wir mit dem Worte Er, fahrung verbinden sollen? ob, es überhaupt einmal möglich sei, etwas zu erfahren? ob das stolze Wort Unsre Erfahrungen im Grunde etwas anders bedeute, als dass wir glauben, etwas erfahren zu haben, was wir doch nicht erfahren haben, nicht erfahren können?—
Denn wie wollen wir eigentlich verstanden seyn, wenn wir sagen: wir haben etwas erfahren, oder wir haben eine Erfahrung gemacht?

· Erfahrung kann nur von Thatsachen gesagt werden, von Dingen, die geschehen sind, und von denen man zu wissen behauptet, wie es geschehe, dass sie solche Thatsachen werden können. Man' traut sich zu, den nothwendigen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung in dem vorliegenden Falle genau angeben zu können, und verlässt sich bei jedem andern Falle von eben der Art) auf das Erfahrungsgesetz zwischen Ursache und Wirkung, das man ein für allemal für dergleichen Thatsachen entdeckt haben will. - Einen andern Sinn kann auch wirklich das Wort Erfahrung nicht haben, wenn es irgend einen Sinnt haben soll. Experimente, mit denen sich bis auf den heutigen Tag Physik, Chemie, Psychologie u. s. w. beschäftigen, zwecken immer nur darauf ab, das Gesetz zu finden, nach welchem auf eine gegebene Ursache (z. B. Sonnenschein) eine gewisse Wirkung (z. B. geschmolzenes Wachs) nothwendig erfolgen, und, umgekehrt, bei einer gegebenen Wirkung noth wendig auf die Existenz einer bestimmt vorhergegangenen Ursache (hier ist geschmolzenes Wachs, oder hier ist ein Kassendefekt, also - ) zurückgeschlossen werden müsse. So lange die Physik diese Nothwendigkeit bei einem aufgegebenen / Erfahrungsfalle' nicht erkannt hat, ist sie noch immer beim Experimentiren: der Physiker hat dann bloss noch wah rgenommen, dass im Sonnenschein das Wachs unter gewissen (veränderlichen) Umständen zu schmelzen pflege, aber er hat noch nicht erfahren, unter welchen Umständen und Voraussetzungen es

noth wendig, sei, dass Wachs im Sonnenschein schmelze.

Gleich hier aber strömen uns schon von allen Seiten die skeptischen Fragen entgegen: was ist Ursache? was ist Wirkung? was ist nothwendiger Zusammenhang zwischen beiden? wie war es möglich, zu erfahren, dass dieser Zusammenhang nothwendig war? - Der Physiker, sagst du, experimentirt, um beim Schmelzen des Wachses im Sonnenschein den nothwendigen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, das Gesetz nach welchem die Sonne auf Wachs wirkt, zu erfahren. Wie will er das aber erfahren, wenn er von Sonne und Wachs nichts weiter kennt, als ihre Erscheinungen, oder, mit andern Worten, als die Vorstellungen, die er, auf das Zeugnis seiner Sinne, von diesen Außendingen zu haben gewohnt ist? Müste er nicht in die Außendinge selbst erst hinüber gegangen seyn, um sich von dem nothwendigen

Zusammenhange zu unterrichten, den diese Aufsendinge mit dem, was in ihm vorgeht, mit seinen Vorstellungen, haben, ehe er sich berausnehmen kann; von der Vorstellung auf das Aufsending, und vondiesem auf jene zu schliefsen? Auf welcher Brücke hätte er denn wohl diesen Übergang gemacht? Durch welches Medium wäre er von jener zu diesem hinübergelangt? Durch das Medium seiner Sinne, sagst du? Als ob das Bewufstseyn, durch das Medium des Auges zu sehen, durch das Medium des Ohrs zu hören u. s. w., nicht eben sowohl eine Vorstellung, wie alle andre Vorstellungen von Aufsendingen, wäre. Vor allen Dingen zeige uns erst eine Möglichkeit, wie die Vorstellungen, die du dir von dem Seyn der Dinge, von dem Zusammenhange der Ursachen und Wirkungen außer dir und unter einander, von den Gesetzen, die es der Sonne nothwendig machen sollen; das Wachs zu schmelzen, und dem Wachse,

von der Sonne geschmolzen zu werden, innerhalb deines denkenden Ich machst, mit dem, was in diesen Außendingen vorgeht, irgend eine nothwendige Übereinkunft haben können. Kannst du uns nur vor der Hand erst begreiflich machen, wie Erfahrung möglich sei, so wollen wir dir gerne den Beweis erlassen, daß der Physiker durch Experimentiren zur Erfahrung gelange.

## II. Erfahrung, wie sie möglich sei?

Schwerlich wird Jemand, der diese Bedenklichkeiten erst recht gefast hat, so keck seyn zu behaupten, dass die Nachfrage des Skeptikers nach der Möglichkeit der Erfahrung eine leere Sophisterei sei, die sich von selbst widerlege. Jede Berufung auf die wirkliche Erfahrung, um daraus auf die Möglichkeit derselben zurückzuschließen, ist ein logischer Zirkel, worin man sich herumdreht, ohne aus der Stelle zu kommen, eine Pe-

titio principii, wo man das als zugestanden voraussetzt, worüber noch gestritten wird. Wer sich auf seine Erfahrung beruft, dass die Sonne das Wachs wirklich schmelze, weil er ja, um geschmolzenes Wachs zu sehen, weiter nichts nothig habe, als dass er es in die Sonne lege. der hat vergessen, dass er bei seiner Berufung auf sein Sehen selbst einräume, von dem Schmelzen des Wachses in der Sonne nur so viel erfahren zu haben, als er nach seiner Art zu sehen, die im Grunde nichts mehr oder weniger, als eine gewisse Vorstellungsart ist, davon hat erfahren können. Immerhin mag das, was er beim Schmelzen des Wachses gesehen hat, mit dem, was in der Sonne und im Wachse vorgegangen ist, auf das vollkommenste übereinstimmen - welches gewiss eine sehr milde Voraussetzung ist - so ist es doch unmöglich, dass er von dieser Übereinstimmung - ich will nicht einmal sagen, etwas erfahren, son-

dern - nur eine vernünftige Muthmassung haben könne. Denn da er selbst zugiebt; dass der Gesichtssinn das Medium sei, wodurch er zu der Vorstellung gekommen ist, dass etwas zwischen den beiden Außendingen, Sonne und Wachs, vorgegangen sei, was ihm als eine Schmelzung erscheint, so gesteht er zugleich; dass der wirkliche Gegenstand seiner Vorstellung nicht Sonne und Wachs unmittelbar und für sich allein, sondern Sonne und Wachs durch ein Medium sei. Nun kann aber Niemand von der Beschaffenheit eines durch ein Medium erkannten Objekts für sich allein etwas wissen, ehe er das Medium davon abgesondert hat. Wenn ich die Sonne durch das Medium eines schwarzen Glases sehe, so ist der Gegenstand meiner Vorstellung nicht die Sonne an sich selbst, sondern die Sonne durch das Medium. Sondere ich in dieser Vorstellung das Medium des geschwärzten Glases von der Sonne ab, erst dann bleibt mir in meiner Vorstellung ein-

Residuum, was mir als die Sonne an sich selbst erscheint. Nun lassen sich zwar. viele dergleichen Experimente, die Objekte von ihren Mediat - Vehikeln zu trennen; ohne die mindeste Schwierigkeit und mit dem besten Erfolg bei Gegenständen der Sinne anstellen. Wie will ich aber: die Sinne selbst von ihren Gegenständen absondern? Wie komme ich je dahin, nach Abzug des Sinnen - Vehikels ein Residuum übrig zu behalten; was mir als das Ding an sich selbst erscheinen muss? Oder stände ich etwa in dem Wahne, dass es sich mit Objekten, die ich vermittelst der Sehestrahlen wahrnehme, eben so verhalte, wie sich die gesehene Abbildung eines Menschen zu dem gesehenen Originale verhält: wird mich jede Optik bald eines andern belehren. I Ich muss also nothwendig gestehen, dass ich von dem wirklichen Objekte meiner Sinne immer nur so viel erfahren kann, als sich durch das Medium

eben dieser Sinne davon erfahren däfst; und dafs man mich nicht etwa in ein dialektisches Netzwerk zu verwickeln meine; wenn man mir zumuthet, hinter der Vorstellung noch etwas anders zu suchen, was man aus bloßem Muthwillen (sans rime sans raison) das Ding an sich nenne, sondern daß ich bei Gegenständen, die ich durch das Medium der Sinne erkenne, vernünftiger Weise gar nicht umhin kann, nach einem Dinge an sich zu fragen, welches nach Abzug des vermittelnden Sinns als das wahre Residuum übrig bleibe.

Es ist sonach ein vollkommen zweckmäßiges Geschäft, was uns unsere Vernunft aufgieht, vor aller weitern Nachfrage nach der Wirklichkeit der Erfahrung, und gerade als ob es keine wirkliche Erfahrung je in der Welt gegeben
hätte, zu untersuchen, ob Erfahrung überhaupt auch möglich sei, und unter

15 1 1, ill . 11 37

welchen Bedingungen und Voraussetzungen sie es sei?

Ich glaube mir die Auflösung dieses Vernunft-Problems einigermaßen erleichtern zu können, wenn ich mir den Weg dazu durch ein bekanntes, und zwar uraltes, \*) Gleichniß bahne. Man hat schon

Sexti Empirici Pyrrh. Hypotyp. Lib. I. 6. 41. ed. Mund. (Nach der Buhleschen Übersetzung.) ,,Die Spiegel zeigen nach ihrer Verschiedenheit die äußern Gegenstände bald sehr klein, wie die Hohlspiegel; bald sehr lang und schmal, wie die konvexen Spiegel. Einige stellen den, der in den Spiegel sieht, in umgekehrter Richtung dar, den Kopf unten, und die Füsse oben. Da nun von den Gefäßen der Augen einige bald mehr hervorstehen wegen der Konvexität, andere mehr hohl sind, andere horizontal liegen: so werden wahrscheinlich auch hierdurch die Vorstellungen verändert; und Hunde, Fische, Löwen, Menschen, Hensehrecken sehen dieselben Gegenstände weder der Größe, noch der Gestalt nach auf gleiche Weise, sondern so, wie das Gesichtsorgan eines jeden den Eindruck modificirt." (Eine ähnliche

in den frühesten Jahrhunderten der Philosophie das Gleichniss vom Spiegel gemissbraucht, um von unsern Vorstellungen eine falsche Vorstellung zu geben. Hier meine ich einen nicht üblen Gebrauch von einem ähnlichen Spiegel - Gleichnisse zu machen, wenn ich es auf eine Idee anwende, die es wohl verdient, das sie unsere ganze Ausmerksamkeit beschäftige; und der Spiegel, dessen ich mich zu dieser Absicht bedienen will, sei, der fasslicheren Darstellung wegen, ein Hohlspiegel. \*) Ein Hohlspiegel giebt eine

Bemerkung von Pyrrho selbst führt Diogenes Laërtins an. Lib. IX. p. 683. ed. Casaub.)

\*) Ich entlehne diese Spiegel-Prosopopoeie aus einem Briefe an Herrn Geheimenrath Jacobi, den ich im Genius der Zeit (Febr. 1800) abdrukten liefs, itzt um so zuversichtlicher, da sie auch meinem Freunde de Villers die Sache, die hier abgehandelt wird, so zweckmäßig zu verdeutlichen schien, daß er kein Bedenken trug, in seiner Philosophie de Kant p. 110 f. Gebrauch davon zu machen.

ganz andere Art der Vorstellung von Gesichts-Objekten, als ein Planspiegel. Der Hohlspiegel, wenn er denken könnte, würde gewiss seine Objekte in den Objekten des Planspiegels nicht wieder erkennen. Wir aber, die wir uns beide Spiegel, des Gleichnisses wegen, als denkende Wesen denken, würden erkennen, dass es dem Hohlspiegel unter der beharrlichen und unveränderlichen Form, die er nun einmal haben muss, wenn er ein Hohlspiegel seyn soll, leicht möglich seyn würde, das Gesetz zu finden, nach dem alle seine Wahrnehmungen von Gesichts - Objekten in einem nothwendigen Zusammenhange, sowohl unter einander als mit der beharrlichen Hohlspiegelform seiner eignen Vorstellungsart, stehen müßsten. Es wäre unmöglich, dass ihm je ein Objekt unter der Form eines Planspiegels, oder überall unter irgend einer andern Form als seiner eignen, erscheinen könnte. Seine anschaulichen Objekte ständen folglich durchgängig unter der Idee einer Einheit, die für alle mögliche Objekte, welche ihm jemals vorkommen könnten, gleich a priori gesetzgebend wäre.

Gesetzt nun weiter, der Mensch erkennte in sich selbst, etwas ursprünglich Faktisches und Gegebnes, was sich mit der Form eines Planspiegels,, oder eines Hohlspiegels - wie ihr wollt - analog denken liefse: so würden, dünkt mich, aus dieser ursprünglichen Form des Menschen alle die Resultate hervorgehn, die uns in dem Gleichnisse eines Spiegels auffielen. Nun nehme ich es, doch nur bittweise, für erwiesen an, dass es in der Vorstellungsart des Menschen allerdings etwas gebe, was ganz bestimmt die ursprünglich unveränderliche Einheit in seiner Art zu sehen - worunter ich alles begreife, was wir durch unsere Sinne, überhaupt in Verbindung mit unserm intellektuellen Vermögen erfahren - genannt zu werden verdiene. Ich muss also, ohne

mich länger bei Gleichnissen und Vorbegriffen aufzuhalten, itzt zur Entstehungsart der Erfahrung selbst, ihrer Möglichkeit und Wirklichkeit nach, übergehen,
um mir zu der Aufstellung des gemeinschaftlichen Princips, die der eigentliche Zweck dieses Aufsatzes ist, freie
Bahn zu machen.

III. Gesetzgebende Idee für äufscre Gegenstände, wie sie möglich sei?

Was Cartesius, sehr irrig, von der Gottheit sagte':

"die blosse Idee, Möglichkeit einer Gottheit zu denken, macht schon, dass die Gottheit für uns wirklich wird"

das läßst sich, buchstäblich wahr, von der Erfahrung sagen:

",die blosse Idee, Möglichkeit der Erfahrung zu denken, macht schon, dass die Erfahrung für uns wirklich wird."—
Die blosse Idee dieser Möglichkeit, aber

vollständig und mit allen ihren Bedingungen gedacht, ist weit mehr als ein Principium cognoscendi der Erfahrung: sie ist (mit den Scholastikern zu reden) ihr Principium essendi selbst. Das Innere der Natur, oder das Universum wie es an sich selbst ist, wird nach dieser kritisch berichtigten (nicht Fichtischen) Idee für mich das Äufsere, und nur das in und an ihr, was Objekt meines Erkenntnissvermögens werden kann, oder die idealisirte Natur, für mich das Innere.

Den ausführlichen Beweis dieser kühnen Behauptung hat die Kritik der reinen Vernunft unternommen. In beständiger Beziehung auf dieselbe begnüge ich mich, ihn hier nur auf einige wenige seiner Hauptmomente zurückzuführen.

Schon gleich der erste kritisch vernünftige Gedanke, wie Erfahrung möglich sei, enthält die stillschweigende Abfertigung eines uns nur zu lange vorgespiegelten Halbgedanken, als ob wir von

den Dingen an sich etwas erfahren könnten. Das Problem, welches unsre Vernunft sich im Punkte der Erfahrung aufgiebt, betrifft nicht die unmögliche, sondern die mögliche Erfahrung. Denn wie wollten wir es, wie ich so eben aus dem Munde des Skeptikers bemerkte, wohl anfangen, von irgend einem Gegenstande unsrer Anschauung zu erfahren, wie er an sich selbst beschaffen sei, da es uns doch unmöglich ist, auch mit der lebhaftesten Einbildungskraft das Medium unsrer Sinne von ihm abzusondern? Was würde wohl von dem Gegenstande für unsre Anschauung und Erkenntnis übrig bleiben, wenn wir alles von ihm wegdächten, was zur Anschauung selbst gehört? Zieht eure sämmtlichen Sinne von dem Gegenstande ab: was ist das Residuum? Nicht einmal Phantasma eines Gegenstandes, geschweige irgend eine reelle Materie selbst. Wird der Hohlspiegel unsers Gleichnisses, wenn er, zugleich mit dem Planspiegel, von dem Objekte seiner Auschauung abstrahirt, eben dadurch eine Vorstellung von dem gegenüber stehenden reellen Substrate bekommen? Läst sich's auch nur in einem Feen-Mährchen zusammenreimen, dass beide, in dem Augenblicke da sie ihre Vorstellung von allem abgezogen hatten, was an dem Objekte auschaulich war, nun zu ihrer Verwunderung erfulnen, wie ihren so disparaten Anschauungen immer nur ein und dasselbe gemeinschaftliche Substrat zum Grunde gelegen hatte?

Ich schränke mich sonach lediglich auf die Objekte der Sinne ein, und verstehe darunter — was sich billig von selbst verstehen sollte, wenn es nicht Menschen gäbe, die alles verstehen, nur da Einzige nicht, was sich von selbst versteht — verstehe also namentlich und ausdrücklich darunter: die äufsern Objekte, und zwar weder, wie sie an sich nach Abzug des Mediums der Sinne existiren (denn davon weiß ich nichts), noch wie sie in der

Vorstellung nach Abzug eben dieses Mediums existiren (denn das wäre ein blosser Gedanke), sondern wie sie in der wirklichen Vorstellung meiner Sinne leiben, leben, und da sind: das Pferd als das wirkliche Pferd vorgestellt, und so auch das andere Thier, das Rind, das Federviel, das Gartengewächs, das Weltmeer u.s.w., jedes unter der Sinnenform, unter der wir es - nicht erdichten, nicht als existirend zu erkennen wähnen, meinen, oder glauben, sondern - für wahrhaft existirend anerkennen. Und frage: wie ist von diesen Gegenständen unsrer Sinne Erfahrung möglich? wie ist es möglich, von Dingen, die zwar ihrem wirklichen Daseyn, aber nicht ihrer innern abstrakten Beschaffenheit nach von uns wahrgenommen werden können, in irgend einer Rücksicht den nothwendig, wahren Zusammenhang zu erfahren?

Wären unsre Sinne ein so reines, mit sich selbst bestehendes, ursprünglich unwandelbares Medium der Darstellung, wie es, vergleichungsweise, die Spiegelform für den Spiegel ist, so wären diese Fragen schon ipso facto durch das blosse Daseyn der Sinne beantwortet. Wir besäßen dann an unsern Sinnen eine Einheit, die uns zum Massstabe für alles, was sich uns von aufsenher durch das Medium derselben darstellte, dienen könnte; wir sähen sofort eine Möglichkeit ein, etwas von äußern Gegenständen zu erkennen, was, sofern sie sich auf diese Einheit bezögen, und sich dadurch ausmessen liefsen, nothwendig wahr seyn müfste: Allein es fehlt viel daran, dass unsere Sinnen - Organe solche organa oder Instrumente der objektiven Erkenntnis wären, wie wir sie für das Bedürfnis einer nothwendig wahren Erfahrung brauchen: sie sind alle gebrechlich, veränderlich, nichts weniger als zuverlässige Masstäbe äusserer Objekte. Der Gelbsüchtige sieht an eben dem Gegenstande lauter gelbe

Farben, wo der Mensch im gesunden Zustande lauter weisse erkannte; der Eine hört in einer gewissen Verbindung der Töne die lieblichsten Akkorde, wo der Andere den unleidlichsten Misslaut vernimmt u. s. w. Wir würden uns also auch mit den Gegenständen unsrer Sinne in eben der misslichen Lage befinden, in die wir uns kurz vorher bei den Dingen an sich versetzt sahen: Erfahrung von ihnen würde für uns unmöglich seyn, wenn unsrer Sinnlichkeit im Ganzen nicht glücklicher Weise, bei aller übrigen Veränderlichkeit ihrer Darstellungen, doch Eine Darstellungsart eigen wäre, die gar keiner Veränderung unterworfen ist - nämlich die Vorstellungsart in Raum und Zeit.

An dem Raume haben wir einen sichern Maßstab anschaulicher Objekte, der für alle menschliche Subjekte überall und unter allen Umständen immer der nämliche ist; und eben so unwandelbar und allgemeingültig, wie wir den Raum in seinen Ausmessungen finden, ist auch die Zeit in den ihrigen. \*) Raum und Zeit sind zwar Thatsachen, aber keine empirische. Die Axiomen und Postulate, sind darum, weil sie aus diesen Thatsachen hervorgehen, doch nicht weniger a priori. Niemand darf befürchten, daß sich mit den Thatsachen des Raums und der Zeit etwa irgend künftig einmal auch ihr a priori verändern möchte. Was der, durch Vernunften

\*) Es ist schr merkwürdig, daß die besondere Natur des Raumes und der Zeit sehon den Efeatikern Anlaß geben konute, solche wichtige met aphysische Probleme aus der tießten Tieße der selben aufzuwersen, wie Aristoteles deren einige in seinen physischen (oder vielmehr metaphysischen) Vorlesungen (Anscultt. Natur. Libb. VIII. cum comm. Iul. Pacii, Francos. 1596. Lib. IV. c. 14.) anführt, der mit allem seinem Scharssinne doch nicht vermögend war, sie nur einigermaßen befriedigend aufzulösen. Aber noch weit merkwürdiger ist es — wird es wohl ewig bleiben — daß es dem menschlichen Geiste gelingen konnte, ihre transcendentale Form zu entdecken.

kritik gereinigten, Transcendentalphilosophie ihren unschätzbaren Vorzug vor jeder andern Metaphysik giebt, ist gerade der Umstand; dass sie auf ein Faktum gegründet, und doch zugleich a priori ist. Durch die unveränderliche, mit sich selbst bestehende, allgemeingültige Einheit des Raums und der Zeit, verbunden mit der unendlichen Mannichfaltigkeit ihrer reinen Anschauungen und Konstruktionen, bekam die Mathematik vor allen andern Wissenschaften, die auf Anschauung beruhen, ihren Vorzug und ihren Werth der Apriorität; und eben diese Apriorität des Raums und der Zeit, von der die Mathematik nur eine Instanz ist, und die ich hier übrigens als längst erwiesen voraussetze denn für den, dem sie immer noch unerwiesen ist, kann ich nicht geschrieben haben - giebt beiden gerade diejenige Brauchbarkeit, deren die Vernunft bedurfte. um sich Erfahrung als möglich zu denken. Aber wie?

Erfahrung, habe ich gesagt, ist der erkannte nothwendige Zusammenhang unter den Thatsachen - läuft also, da alle Thatsachen in der Zeit geschehen, darauf hinaus, ob ich über das, was in der Zeit geschehen ist, wahr oder falsch geurtheilt habe. Nun sind aber unsere Vorstellungen, sie mögen die Objektivität der Thatsachen, oder die Subjektivität; unsers blossen Denkens betreffen, ebenfalls etwas das in der Zeit geschieht. Und siehe, der einzige Umstand, dass keine unsrer Vorstellungen, selbst die vom Raume nicht ausgenommen, mit einer andern zugleich existirt, sondern dass alle successiver Natur sind, wird das wesentlichste Kriterium, wodurch wir das Objektive in ihnen von dem Subjektiven unterscheiden, ja sogar die von unserm Denken unabhängige Existenz der Außendinge beweisen. Das scheint widersprechend zu seyn', aber es hängt so zusammen.

Wäre nämlich das Vorher und Nachher

in der Succession unsrer Vorstellungen überall und unter allen Umständen von der Art, dass es nur auf die Tendenz unsers Denkens ankäme, wie sie auf einander folgen sollten (z. B. die Prämissen und die Konklusion eines Schlusses): so würde bei der Beurtheilung des mannichfaltigen Inhalts derselben die Zeit selbst immer nur als Inhalt, nie als Mass dieses Inhalts, in Anschlag kommen können. Da aber die Vorstellungen, um objektiv wahr zu seyn, dem Vorher und Nachher ihrer Objekte entsprechen müssen, die Zeitverknüpfung aber z. B. in der Thatsache eines Kanonenschusses ganz anders bestimmt ist; als in der eines Leichengefolges, oder in dem Beisammenseyn einer Tischgesellschaft: so wird auch die Succession der Vorstellungen an eben diese so verschiedenartigen Zeitverhältnisse gebunden seyn, und es wird nicht von der Gedankenfolge unsers Räsonnements abhängen, in welches Zeitmoment wir die

Wirkung des Schusses versetzen wollen, sondern wir werden die Kausalverknüpfungen, die uns in dieser Thatsache gegeben sind, genau in derjenigen Zeitordnung denken müssen, wie sie objektiv in der Zeit erfolgen. Mithin stehen unsre Vorstellungen vermittelst des Zeit-Mediums in einem noth wendigen Zusammenhange mit ihren Objekten, und diese Objekte bekommen nicht etwa ihr Daseyn von uns oder unserm Vorstellungsvermögen, sondern, umgekehrt, unser Vermögen, sie objektiv vorzustellen, hängt vielmehr von dem wirklichen Daseyn der Objekte ab.

Durch die Form der Verknüpfung, welche die Zeit von dem annimmt, was in ihr vorgeht, und nach der sich auch die Form der Verknüpfung in unsern Vorstellungen richtet, bekommt nun zwar das Mannichfaltige unsrer Vorstellungen eine durchgängig bestimmte Zeiteinheit. Allein das Mannichfaltige derselben in

einem Urtheile überhaupt, folglich auch in einem Erfahrungsurtheile, soll nicht zur Zeiteinheit, sondern zur Begriffseinheit verknüpft werden. Wie wird denn nun diese Duplicität der Einheit "(wenn ich mich so ausdrücken darf) eine gemeinschaftliche Einheit der Erkenntnifs, eine Verstandeseinheit, eine Erfahrung werden können? Sie kann es nur dadurch werden, dass beide zur Einheit eines einzigen Vernunft-Ich gehören. Eben dadurch, dass sie ursprünglich in einem einzigen denkenden und anschauenden Subjekte zu einer synthetischen Einheit (gerade dieser Ursprünglichkeit wegen Synthesis a priori genannt) mit einander vereinigt sind, ebendadurch werden sie die gemeinschaftliche Grundlage einer Erkenntnissart, in der sich alle Arten der Vorstellung, sie mögen ihren Stoff aus der Zeit oder aus dem Denkvermögen hernehmen, nach einerlei Verstandesgesetzen beurtheilen lassen. Das

blosse Denkvermögen, auf logische Principien eingeschränkt, kann wohl Vorstellungen unter und mit einander verknüpfen, ohne sich von ihrem materiellen Inhalte Rechenschaft zu geben. Aberadas Erkenntnifsvermögen bedaif zu seinen Verknüpfungen noch außerdem einer Synthesis, um die Richtigkeit seiner logischen Kombinationen zu bewähren; und durch den materiellen Inhalt, den diese Synthesis an die blosse Vorstellung knüpft, und aus den Thatsachen der Zeit in den Verstand hinüberträgt, muß das Erkenntnißvermögen die Realität seiner Erkenntnisse, so wie durch die Begriffsform, die der Verstand dazu hergiebt, die Verständlichkeit derselben begründen. Wäre das Faktum der Zeiteinheit nicht in dem Ich eines einzigen denkenden und erkennenden Wesens mit der Begriffseinheit ursprünglich und von oben herab verbunden, so wäre die Duplicität der Principien unvermeidlich: was a priori unläug-

bar wahr wäre, das könnte dem unerachtet a posteriori eben so unläugbar falsch seyn. Allein durch die mit sich selbst bestehende Einheit des Vernunft - Ich, in die beide synthetisch a priori verschmolzen sind, ist schon von oben herab dafür gesorgt, dass alles in unserm Erkenntnissvermögen nach einerlei Principien wahr oder falsch seyn muss. Wenn wir z. B. die Begriffseinheit des Grundes und der Folge in einem hypothetischen Urtheile für nothwendig wahr erkennen, so wird eben diese Form eines hypothetischen Urtheils, auf das Antecedens und Konsequens in der Zeiteinheit (z. B. auf das Vorher und Nachher in einem Kanonenschusse) angewandt, nicht weniger nothwendig wahr seyn müssen. Wir werden mit der vollkommensten objektiven Wahrheit sagen können, dass sich das Antecedens in dem vorhergehenden Zeitmomente eines Kanonenschusses genau so als Ursache zu der Wirkung in dem Konsequens des nachherigen Zeitmoments verhalte, wie sich in einem hypothetischen Urtheile der Grund des Vordersatzes zu der Folge des Nachsatzes verhält; wir werden den noth wendigen Zusammenhang unter beiderlei Form, der Begriffseinheit und der Zeiteinheit, erkannt, wir werden eine Erfahrung gemacht haben.

Wie aber kamen wir denn nun dazu, diese Erfahrung zu machen? Durch die blosse Idee: denn im Grunde war sie es selbst, die uns diese Erfahrung machte. Sie gab uns in einer Synthesis a priori, von der sie, ehe sie sich zur kritischen Reslexion über die beiden ursprünglichen Thatsachen, Raum und Zeit, erweiterte, sich die vermittelnden Bedingungen nur gleichsam nach einem logischen Umrisse zu skizziren vermochte, ein Schema der Beurtheilung, nach dem allein es uns möglich wird, etwas von den Objekten unster Sinne zu erfahren. Thatsachen der

Wahrnehmung, die diesem Schema entsprechen, d. h. bei denen sich die blosse logische Form mit der faktischen Form der Anschauung in Raum und Zeit zu einer reellen Schlussfolge verknüpft, sind bloss dadurch dass sie demselben entsprechen, wirkliche Erfahrung; eine andere Art zu erfahren, als vermittelst dieses Schema, giebt es für uns nicht, und kann es nicht geben. Kopernikus hätte nicht einmal den Gedanken haben können, sich, bei der Verschiedenheit unsrer Ansichten in dem Stande der Sonne und der Planeten, zur Einheit eines fixen Standpunkts für das Ganze unsers Sonnensystems zu orientiren, und die subjektive Successionsform seiner Wahrnehmungen (denn so lange sie nicht durchgängig durch ihr Objekt bestimmt war, konnte sie nicht objektiv heißen) durch die objektive Kausalverknüpfung einer allgemeingültigen Zeitrechnung (des Kalenders) zu bestimmen, wenn ihm nicht dieses Schema der Synthesis

a priori (oder, wie er sich ausgedrückt haben wird, des nothwendigen Zusammen-, hangs) vorgeschwebt hatte. Durch seine Konstruktion einer reinen trigonometrischen Anschauung nach logischen Gesetzen der Begriffseinheit machte er, dass die Natur, die sich uns hinter jener Verwickelung der Ansichten verbergen zu wollen schien, ihm gleichsam Stand halten musste, um auf dem Wege der Erfahrung von uns erkannt zu werden. Für die Möglichkeit der Erfahrung überhaupt, die je gemacht ist, je gemacht werden wird, selbst der trivialsten, ist das Schema der Synthesis a priori das einzige konstitutive Gesetz. der Gedanke sich nicht mit der Realität zu einer Schlussfolge, bei der beide einander bestätigen, verknüpft, da kann die Spekulation durch ihre Sublimität vielleicht unsere Bewunderung verdienen, aber unsere Erkenntniss durch die blosse Spekulation ohne Synthesis zu erweitern, ist unmöglich. Für die Wirklichkeit hingegen,

eine Übereinstimmung der empirischen Verknüpfung (z. B. zwischen dem Magnet und dem Eisen) mit dem Schema zu Stande zu bringen, ist das Gesetz der Synthesis nur regulativ, um da, wo die Erfahrung noch nicht gemacht ist, immer weiter zu experimentiren. Wir stehen mit unsern Wahrnehmungen von der Attraktion des Magnets, so lange wir diese nothwendige Übereinstimmung nicht entdeckt haben werden, nur noch bei dem Versuche; und Erfahrung werden diese Experimente der Entdeckung nur dann erst geworden seyn, wenn die Resultate derselben dem Schema der Synthesis a priori nach allen Kategorien überhaupt, und jeder derselben insbesondere, entsprechen werden.

IV. Architektonische Idee eines Weltganzen.

Wenn nun aber die ganze Welt der Erfahrung, die vor dem innern Auge meines

Geistes aufgegangen ist, in ihrer höchsten Vollkommenheit einer mechanischen Natur-Ordnung, wo mit sichtbarer Zweckmäßigkeit jedes Rad in das andere greift, vor mir dasteht; wenn Magnetismus, Galvanismus, Elektricismus, und jedes andere Aggregat empirischer Wahrnehmungen sich zur reinsten Synthesis (der transcendentalen Zeitform mit der logischen Form des Gesetzes) verknüpft hat; wenn alles durchexperimentirt, alles durcherfahren ist: wie denn weiter? Das schlechthin Außere (gleichsam das Chaos) der Naturmaterie auf der einen Seite vor mir aufgestellt und geordnet: auf der andern gegenüber Ich selbst dastehend, das Vernunft-Ich, der ich der rohen Materie diese für meinen technischen Gebrauch so zweckmäßige reine Form ganz aus mir selbst gegeben habe (woran ich aber, allem Ansehen nach, wohl eine ganze Ewigkeit hindurch zu ordnen haben kann, ehe ich mit der Synthesis der möglichen Erfahrung fertig

bin) - welchen vernünftigen Zweck kann doch wohl dieses ewige Ordnen der Natur nach Begriffen an sich selbst haben? Das blosse Daseyn einer Uhr wird ganzzwecklos, wenn nicht auch ein vernünftiges Wesen existirt, was Gebrauch von der Uhr machen kann. Welchen Werth. würde aber wohl beides, die Uhr sowohl als das vernünftige Wesen, seinem bloßen Daseyn nach, haben, wenn weiter nichts als die Bestimmung der Zeit der letzte und höchste Zweck des Uhrbesitzers wäre? Was hilft's mir, dass ich auf ein Haar zu bestimmen weiss, wie es in der Zeit ist, wenn ich die Zeit selbst schlecht anwende? Wie kann ich aber wissen, ob ich sie gut anwende, wenn ich sie nicht auf den Begriff des Zweckes beziehe? Nur durch Zwecke, die eine Beziehung auf Gut und Böse, nicht bloss auf Daseyn und Gewesenseyn, haben, bekommen meine Erkenntnisse einen Werth, den ihnen die Erfahrung allein nie geben kann.

Gegenstand der Erfahrung ist Wahrheit, ein für sich allein betrachtet weder guter noch böser Gegenstand. Durch den Zweck, den ich mit der Erkenntniss der Wahrheit verbinde, kann diese Wahrbeit entweder gut oder böse für mich werden. Der Zweck selbst aber wird ein an sich, nicht bloss für mich, sofern ich existire (vegetire), guter Zweck, wenn er das Gute nur darum zum Gegenstande hat, weil es gut ist; da, wo es nicht diesen schlechthin reinen Gegenstand hat, sondern sich immer wieder auf das blosse Daseyn, d. h. am Ende, auf mein eignes Daseyn bezieht, ist er nicht der an sich selbst gute Zweck, sondern der Zweck für ein Bonum mihi.

Die Idee eines Wesens, das sich nur in so fern seiner Existenz würdig erkennt, als es durch sein Daseyn etwas bewirkt, was an sich selbst gut ist — welch eine Idee! Nach welchen Gesetzen wäre ein solches Wesen möglich? unter welchen

Voraussetzungen und Bedingungen? Eine Aufgabe, die mit jener im zweiten Abschnitte völlig einerlei ist, nur dass sie da einen andern Gegenstand hatte. Dort war dieser Gegenstand die Möglichkeit der Erfahrung: hier betrifft er die Möglichkeit dessen, was an sich selbst gut ist. Dort fand die Vernunft die Gesetze für Wahrheit überhaupt in sich selbst, bedurfte aber einer Thatsache a priori (der Raum - und Zeit-Einheit), um sie auf Erfahrungsobjekte anwendbar zu machen. Auch hier fehlt es der Vernunft nicht an Gesetzen, die sie in sich selbst findet, um sich etwas zu denken, was an sich gut sei: aber wo ist das Factum a priori, um diese Gesetze an wendbar zu machen? Was hilft alle Spekulation nüber die Beschaffenheit eines Willens, der sich nicht nach empirischen, sondern durchaus reinen Zwecken. Motiven, und Gesetzen bestimme, wenn es unbegreiflich ist, wie ein solcher Wille möglich seyn könne? Denn wie lässt sich's wohl durch die blosse Idee bewirken, dass ich, der ich mich als ein existirendes Wesen den transcendentalen Gesetzen der Natur-Kausalität untergeordnet erkenne, etwas wollen könne, was nach einem ganz andern Gesetze, als dem der Natur-Kausalität, erfolgen müste, wenn mein Wille sich schlechthin a priori sollte bestimmen können? Wäre der menschliche Wille, wie er es seinem blossen Daseyn nach in der Reihe der übrigen Naturwirkungen nothwendig seyn muss, durch lauter Gesetze des transcendentalen Denkens, so wie wir sie oben unter dem Schema der reinen Synthesis ausgemittelt haben, bestiminbar: so ware ja das Principium essendi für die Möglichkeit des Wollens schon in dem für die Möglichkeit der Erfahrung zugleichlinit enthalten, und folglich, ohne dass es noch einer weitern Untersuchung bedürfte, ein gemeinschaftliches Princip der praktischen sowohl als der theoretischen Philosophie. Dann aber würde die Nachfrage nach der Möglichkeit eines reinen Willens ein ganz müssiges Problem seyn, das von selbst wegfiele, da ein reiner Wille unmöglich seyn würde.

Hier tritt nun abermals ein Datum a priori zu einer reinen Synthesis zwischen Vernunft und Willen in die Mitte, bei dem jedoch das Principium essendi für die Möglichkeit der Erfahrung nicht nur alle seine Anwendbarkeit verliert, sondern sogar damit, dem ersten Anscheine nach, in offenbarem Widerspruche steht: nämlich das Factum a priori der Freiheit. Der Wille ist uns als ein ursprünglich freier. Wille gegeben, so wie die Form des Raums und der Zeit uns oben als eine ursprünglich reine Form der Anschauung gegeben war. Es bedarf also nur der Anwendung der gesetzlichen Idee eines Zweckes an sich selbst auf diess faktische Medium a priori der Freiheit, um zu begreifen, wie ein schlechthin reiner Wille möglich sei. Das Faktum selbst, daß Freiheit etwas ursprünglich a priori Gegebenes sei, nehme ich auch hier für erwiesen an, so wie ich vorher die faktische Ursprünglichkeit und Apriorität des Raums und der Zeit ohne weitern Beweis anerkannte.

Vorausgesetzt also, dass der Wille frei sei, so werden die logischen Gesetze, die aller transcendentalen \*) Form der Beur-

<sup>\*)</sup> Es ist zu verwundern, daß es scharsinnige Logiker (unter denen ich hier nur den seligen Maimon nennen will) gegeben hat, die es geräde umkehren, und die transcendentalen Gesetze nicht aus der Logik, sondern diese aus jenen, dedneiren wollen. Allein der Satz des Widerspruchs ist nicht darum wahr, weil das transcendentale Ich ihn für wahr erkennt: er hat seine Wahrheit in sich selbst, und unabhängig von irgend einem Ich oder Du, dessen Art zu seyn neben den Bedingungen der allgemeinen Vernunstzugleich auf saktischen, speciellen, und eben darum

theilung, mithin auch der Beurtheilung moralischer Gegenstände vorangehen, sich keinesweges auf das Medium des Raums und der Zeit, auch nicht direkt auf die Erscheinung imputabler Handlungen, (wie denn auch im Punkte der Erfahrung sich die Kategorieen nicht direkt auf das was geschieht, sondern auf die bestimmte Form der Zeit, in der es geschieht, bezogen), wohl aber auf das Medium a priori der Freiheit, wodurch diese Handlungen ihre Imputabilität erlangen, beziehen müssen. Um mir eine Handlung so zu denken, dass der innere Gesetzgeber und Richter in mir sie mir als eine schlechthin und an sich selbst gute Handlung zurechnen könne, muss sie der Quantität nach für alle mo-

der sich selbst überlassenen allgemeinen Vernunft nicht durch und aus sich selbst erkennbaren, erst nachdem sie ihr anders woher, obgleich auch a priori, gegeben waren, von ihr wirklich erkannten d. h. transcendentalen Bedingungen beruht. ralische Wesen (sowohl subjektiv als objektiv), der Qualität nach im höchsten Grade, der Relation nach in Beziehung auf eine intelligible Weltordnung, und der Modalität nach mit absoluter moralischer Nothwendigkeit gut seyn. Die Möglichkeit aber, eine Handlung zu seyn, auf die sich diese logischen Gesetze der Quantität, Qualität, Relation, und Modalität anwenden lassen, entspringt ihr lediglich aus der Thatsache a priori der Freiheit. Der Wille ist frei: also kann er sich in einer Alternative von Gesetzen, von denen das eine aus der Natur des Menschen, das andere aus der Freiheit seines Willens hergenommen ist, durch das letztere, mit Hintansetzung des erstern, bestimmen lassen.

Aus eben dieser Möglichkeit der Vernunft, a priori gesetzgebend für den freien Willen zu seyn, entspringt überdem noch eine andre: die architektonische eines Weltganzen, das zugleich nach einer physischen und nach einer moralischen Weltordnung existirt. Aus der blossen Idee, dass eine Welt, um ein Vernunftganzes zu seyn, nicht nur existiren, sondern auch für irgend einen absoluten Zweck existiren müsse, gingen die Gesetze hervor, nach denen wir ein solches Weltgauzes beurtheilen müssten, wenn es wirklich seyn sollte. Durch die Anwendung dieser Idee auf das anderswoher gegebne Medium der Freiheit wird es der Vernunft zugleich möglich, sich das System eines Weltganzen zu machen, innerhalb dessen sie auf eben die Art für eine moralische Ordnung der Dinge gesetzgebend wird, wie sie es dort für eine physische Ordnung derselben ward.

Ich setze nur noch hinzu, dass in dieser architektonisch systematischen Anordnung der praktischen Vernunft eine zwiefache Synthesis enthalten sei, je nachdem sich die gesetzgebende Idee vermittelst des Freiheitsbegriffs entweder auf den Begriff der Pflicht, oder auf den des Rechts bezieht; mithin eine durchgängige Reduktion dieser beiden letztern Begriffe auf ihre ursprüngliche Synthesis vor. sich gehen müsse, so oft es darauf ankommt, in Sachen der praktischen Vernunst das nothwendig Wahre von dem scheinbar Wahren zu unterscheiden. So giebt es besonders in der Metaphysik des Rechts \*) eine

\*) Alle Metaphysik bezieht sich auf Physik (im weitesten Verstande): denn die Erscheinungen unserer physischen und moralischen Welt sind der natürliche Grund und Boden, auf dem sie sich anbant, nicht um von dem, was physisch und moralisch erscheint, dogmatisch den Aufschlußs zu geben, wie es an sich selbst ist, und warum alles nothwendig so an sich selbst seyn mußte, und nicht anders seyn konnte — das hieße die Grenzen unsers menschlichen Wissens nicht metaphysisch, sondern hyperphysisch und über die Menschheit hinaus erweitern — sondern um unsere Ansicht der Erscheinungen so zu berichtigen, wie es theoretisch am wahrsten, und praktisch am würdigsten mit den Thatsachen unsere Vernunft übereinstimmt,

Menge aus dem gemeinen Leben abstrahirter Verknüpfungen, z. B. unter der Rubik des Eigenthumsrechts, des Eherechts, 'des Erbrechts, des Staatsrechts u. s. w., wo des Streitens über die letzten Rechtsgrunde kein Ende ist, wenn man sie, diese empirischen Verknüpfungen, nicht auf ihre reine Synthesis zu reduciren weiß. Eine detaillirtere Auseinandersetzung würde mich hier zu weit führen, auch ohnehin überflüssig seyn für Leser, wie ich sie, wenn ich meine Absicht nicht ganz verfehlen sollte, ein für allemal habe voraussetzen müssen, die nämlich mit der Materie der Metaphysik der Sitten schon vollständig bekannt wären, und nur vielleicht noch eines wiederholten Fingerzeigs auf die ursprüngliche Organisationsform derselben bedurften, um sich

deren wir a priori nicht weniger gewiß sind, als wir a posteriori es jemals von den Thatsachen der Erscheinungswelt seyn oder werden können.

selbst zu verstehen; denen daher mehr mit dem blossen Faden des Räsonnements, als mit der nochmaligen Abwickelung des ganzen Knäuels, gedient seyn muste.

V. Gemeinschaftliches Princip der theoretischen und praktischen Philosophie.

Aus dem bisher gesagten ergiebt sich, dass unserer Vernunst, unter den vielen andern Ideen, deren sie fähig ist, auch eine gesetzgebende für Gegenstände der Ersahrung sowohl als der Sitten beiwohne. Allein es ist nicht daraus zu ersehen, wie diese Idee das gemeinschaftliche Princip für zwei so verschiedenartige Systeme seyn könne, als theoretische und praktische Philosophie sind, von denen die eine alles auf Natur-Mechanismus, die andere alles auf einen ganz entgegengesetzten Begriff, auf den Begriff der Freiheit, zurückführt. Betrachtet man jeden dieser beiden Grundbegriffe als das eigen-

thümliche Princip eines andern Systems, was er auch im eigentlichsten Verstande ist, so düfte sich schwerlich auf den ersten Anblick errathen lassen, woher das gemeinschaftliche dritte Princip kommen sollte, das zwei so streitige Principien, gleich zwei an der Oberfläche weit von einander geschiedenen Stammwurzeln, die tiefer unten in eine einzige Herzwurzel zusammenlaufen, zur Einheit eines Ganzen vereinigen könnte. Und doch giebt es allerdigs ein solches drittes.

Nicht ohne Ursache leitete der Erfinder der kritischen oder Transcendentalphilosophie seine große Reform mit der höchst wichtigen, aber von sehr vielen Lesern his auf den heutigen Tag kaum halb verstandenen, Frage ein: wie sind synthetische Urtheile a priori möglich? wie ist es möglich, vor aller Wahrnebmung eines Gegenstandes üherläupt (a parte ante) über das Seyn oder Nichtseyn irgend eines Gegenstandes zu urthei-

len? Wie Synthesis nachilder Wahrnehmung (a parte post) möglich sei? brauchte nicht gefragt zu werden; denn was ich in Raum und Zeit wahrnehme', ist schon ein Objekt, das sich mit einem bereits vorhandenen Erfahrungsbegriffe synthetisch verknüpfen lässt; wenn ich Peter oder Paul wahrnehme, so ist mir der Begriff Mensch schon gegeben : aber wie ist diese Werknüpfung a prioris möglich? wo ist das Faktum a priori, das dem Begriff a priori entspräche? Man sah woll, dass Synthesis a priori in der Kritik der p'raktischen Vernunft noch eben die Rolle fortsetzte, mit der sie in der Kritik der theoretischen Vernunft aufgetreten war; auch konnte Niemandesich einfallen lassen, etwas bedenkliches dabei zu finden, da ja auch in der Kritik der praktischen Vernunft von Gegenständen die Rede war, die nach intellektuellen Gesetzen zur Wirklichkeit kommen sollten. An die Haupt-Idee aber inach

der diese Synthesis a priori das gemeinschaftliche Band für beide kritische Systeme ward, dachte man so wenig, dass man sogar nach und nach anfing, den Schlussstein \*), der noch zur gänzlichen architektonischen Vollendung des kritischen Doppelgebäudes fehlte, nämlich den Begriff der Freiheit, für das gemeinschaftliche Princip selbst zu halten; und sich bloß desswegen auf eine. ganz falsche Fährte verirrte. Man übersah die triftigen Gründe, aus denen der Urheber der kritischen Philosophie es gleich Anfangs für unmöglich erklärt hatte, dass der Begriff der Freiheit sich auch auf den theoretischen Theil derselben sollte ausdehnen können; und wir bekamen, aller dieser Warnungen ungeachtet, eine' theoretische Philosophie der Freiheit, nach der sich auch eine Uhr für frei halten

<sup>\*),</sup> S. die Vorrede zur Kritik der praktischen Vernunft.

könnte, wenn sie im Stande wäre, über ihren eignen Mechanismus zu reflektiren. Und so ist es denn desto weniger befremdlich, dass Synthesis a priori fast nur noch beiläufig, und als ein Begriff, der eigentlich nur in der Kritik der theoretischen Vernunft Sitz und Stimme hätte, in Betrachtung kam.

Allein ein Begriff, von einem so ursprünglichen Range, wie Synthesis a priori, wird seiner angestammten Würde darum noch nicht verlustig, weil ihm nicht Jedermann sie ansieht. Die Kritik selbst hat ihm keinen Augenblick als die gemeinschaftliche Erkenntmisquelle, oder mit andern Worten, als das gemeinschaftliche Princip und allgemeine Bindungsmittel für beide Systeme aus den Augen verloren; und es bedarf nur einiger Aufmerksamkeit, um es überall, wo noth wen dige Verknüpfung eines Objekts mit einem Begriffe die Losung ist, dafür zu erkennen.

Alle Erkenntnis betrifft die Frage: ob

das, was ich mir von dem Gegenstande meiner Vorstellung denke, wahr oder falsch sei? Wie will ich nun diese Frage beantworten, wenn ich keine Regel, kein Kriterium habe, woran ich die falsche Verknüpfung eines Gegenstandes mit meiner Vorstellung von der wahren unterscheiden kann? Wo wollte ich aber diese Regel wohl hernehmen, wenn ich, wie ich mich oben ausdrückte, aus mir selbst herausgehen müßte, um sie zu suchen? wenn ich sie nicht in mir selbst, und zwar, da das logische Denken hier nicht zureicht, sondern eines Faktums bedarf, zugleich dieses Faktum in einer Synthesis a priori fande, die für alle mögliche Verknüpfungen von eben der Art-gilt?

In der theoretischen Philosophie, wo von wahren oder falschen Verknüpfungen physischer Gegenstände mit meinen Vorstellungen die Rede ist, muß alle empirische Verknüpfung auf Synthesis a priori

zwischen dem Gesetze und der ursprünglichen Anschauung des Raums und der Zeit zurückgeführt werden. Nur diejenige Erkenntnifs, die nach diesem allgemeinen Maßstabe durchgängig und unveränderlich bestimmt ist, kann eine objektiv-wahre von Gegenständen der Erfahrung seyn.

In der praktischen Philosophie, wo es auf Verknüpfung moralischer Objekte — dies Wort in seiner weitesten Bedeutung genommen — mit meinen Vorstellungen ankommt, und wo ich wissen will, ob das, was ich davon denke, wahr oder falsch sei, muss alles auf Synthesis a priori zwischen der gesetzgebenden Vernunft und der ursprünglichen Thatsache der Freiheit reducirt werden. Überall, wo von Imputabilität die Frage ist, steht das Faktum der Freiheit in unserm Selbstbewusstseyn dem Gesetze als Korrelat gegenüber; und ohne diese Synthesis giebt es keine Antwort. Wären,

wir uns nicht bewufst, dass es von unserer eignen freien Wahl abhängt, ob wir das. erkannte Gute thun, und das erkannte Böse lassen wollen, so würde die Frage: wie wir wohl eigentlich handeln würden, wenn das an sich selbst oder absolut Gute der wohlverstandene letzte Zweck aller unserer Handlungen wäre? eine müssige Spekulation, und Moral zwar ein schöner Gedanke seyn, den wir bewundern könnten, dass wir ihn hätten, der aber zu unserer Seligkeit weder in diesem noch in jenem Leben etwas beitrüge. Bloss dadurch, dass Freiheit eine Synthesis, ein Faktum, und zwar ein imputables ist, das dem Vernunftgesetze seine Ausführbarkeit giebt: bloss dadurch wird die Doktrin der Moral und des Rechts wahre objektiv gültige Metaphysik; und einen andern Grund konnte auch Kant nicht haben, da er sie, aller bisherigen Rangordnung zuwider, unter diesem Titel in die Philosophie einführte.

Da also der Begriff der Imputabilität hier nicht weniger praktisch unmöglich seyn würde, wie dort der Begriff der Erfahrung theoretisch unmöglich war, wenn sich die Spekulation über diese beiden Begriffe nicht durch Synthesis realisirte, Synthesis selbst aber a posteriori keine Realität hat, wenn nicht Synthesis a priori vorhergeht, so stehen beide unter einem gemeinschaftlichen Princip, das so lautet:

Ein jeder (physischer oder moralischer) Gegenstand ist nothwendig bedingt durch Synthesis a priori.

In dem einen sowohl als in dem andern Systeme unsers Wissens ist es folglich immer Synthesis a priori, vermittelst dessen die objektive Wahrheit, im Gegensatze der blofs subjektiven, erkannt wird und für uns da ist. Das einzige Kriterium, wodurch ich in beiden Fällen Wahrheit eikenne, ist die Möglich-

keit ihrer Reduktion auf Synthesis a priori. Mithin ist Synthesis a priori das gemeinschaftliche Princip der Erkenutniss für Gegenstände der theoretischen und praktischen Vernunft; und vermittelst dieser Synthesis a priori macht die gesetzgebende Idee, dass diese verschiedenen Gegenstände für uns wirklich werden. Kein Philosoph hat vor unserm Kant auch nur von ferne eine Ahnung davon gehabt, dass es ein ursprünglich synthetisches Kriterium der objektiven Wahrheit in uns selbst geben könne. Wohl mochte die Vernunftkritik - geflissentlich sage ich es am Schlusse meiner Schrift noch einmal - ihr lehrreiches Geschäft mit der originalen Aufgabe anfangen: wie sind synthetische Urtheile a priori möglich?

## THEORIE

DER-

## KATEGORIEEN.

1795.

## VORBERICHT.

Der Versasser dieser kleinen Schrift ist mit den besten Kunstrichtern unsrer Zeit vollkommen überzeugt, das sich über die Popularisirung philosophischer Systeme sehr viel — für und wider sagen lasse. Er findet die Bemühungen englischer und französischer Schriftsteller, die durch dieses Mittel die Werke ihrer tiefsten Denker auch den bessern Köpfen außerhalb der Schule zugänglich zu machen

wissen, der größten Nacheiferung würdig: aber nur unter der Bedingung, dass die Begriffe, die dadurch in Umlauf gebracht werden, den Geist des Systems, nicht den todten Buchstaben ausdrücken, dass sie hell und fruchtbar sind, dass sie ein Interesse für die Menschheit haben, dass nicht der barbarische Zweck der Verdunkelung, sondern die wohlthätigen, die glorreichen Zwecke der Verdeutlichung der Aufklärung durch sie befördert werden.

Aufs Lehren und Lernen kann es bei kleinen journalistischen Aufsätzen nur selten angesehen seyn. Lernen kann Niemand ein System, als wer es im Zusammenhange studirt. Aber man kann sich die Erlernung desselben erleichtern, wenn man sich von einzelnen Theilen, die das Studium vorzüglich erschweren, eine vorläufige Übersicht verschafft hat.

Die gegenwärtige Schrift war Anfangs für ein Journal vermischten Inhalts bestimmt, und sollte sich in einem mittlern Tone zwischen dem populären sund, dem Lehrton des Katheders erhalten. Sie sollte die Kategorieen aus den Principien selbst entwickeln, und doch zugleich denen verständlich seyn, denen nichts schwerer wird, als zu den Principien hinanzusteigen. Sie sollte sich mit strenger Treue an das System anschliefsen, und durfte doch, als ein aus dem Ganzen gehobnes Bruchstück, von den Hauptstücken der transcendentalen Ästhetik und des Schematismus kaum einmal bittweise Gebrauch machen: eine Verlegenheit, die der Bemerkung der Kenner, besonders da, wo Grundsätze zu beweisen waren, nicht entgehen wird.

Der Verfasser wünscht mehr, als er hofft, dass es ihm gelungen sei, so vielen Schwierigkeiten auszuweichen, ohne seine dreifache Absicht einer kurzen, lesbaren, und doch nicht oberflüchlichen Darstellung zu verfehlen.

## EINLEITUNG.

Nach allem, was bisher zur Erläuterung der Kantischen Kritik der reinen Vernunft geschrieben worden, lehrt doch die Erfahrung, dass kein Theil dieses Systems so häufig missverstanden, oder vielmehr gar nicht verstanden wird, als das Hauptstück von den Formen der objektiven Erkenntnifs, oder den Kategorieen. Nicht etwa nur Leser oder Leserinnen, die sich, des abstrakten Denkens ungewohnt, aus den Blumengefilden einer ganz andern Lesewelt zwischen die jähen Felswände der Vernunftkritik (allenfalls der sonderbaren Aussicht wegen) versteigen, sondern auch Denker von Profession, auch wahrheitsliebende Selbstforscher gestehen, dass es

ihnen noch immer äußerst schwer falle, sich von diesen Formen einen lebendigen, vom Schleier der Terminologie enthüllten, und dennoch rund und deutlich bestimmten Begriff zu machen. Ich habe einen berülimten Professor der Logik gekannt, der die Kantische Deduktion der Kategorieen ausdrücklich in der Absicht gelesen hatte, um darüber zu schreiben, und am Ende mit Kopfschütteln und in einem komischärgerlichen Tone die ausnehmende Genügsamkeit des Königsbergischen Reformators bewunderte, dass er die Zahl der Kategorieen, anstatt auf 4, oder 12, oder 16, nicht lieber auf 365, und bei Schaltjahren noch auf eins darüber, gesetzt hatte. Von denen, die bei den Formen des Denkens sogleich an Schrot- und Kugelformen, an Gipspasten, an Druckpressen, an Weberstühle, und andere dergleichen äußere Formen der Materie, oft nicht ohne treffenden Scharfsinn, denken, will ich hier nicht einmal erwähnen.

Man erleichtert sich zuweilen die Übersicht eines großen, verwickelten, und schwer zu umfassenden Ganzen bloss dadurch; dass man die Haupttheile desselben näher in Gedanken an einander rückt. Ein zufälliger Schatten, mit dem sich die Lichtmassen einzelner Partieen kontrastiren, bringt nicht selten in einer reichhaltigen Komposition Wirkungen hervor, auf die der Künstler bei dem ersten Überschlage seines Werkes kaum gerechnet hatte. Meine Wünsche sind erreicht, wenn ich nur durch die nähere Zusammenstellung der Theile, durch den Abstich des Lichts und des Schattens, zur leichtern Beurtheilung des unsterblichen Werks, das seit einigen Jahren so viele Köpfe und Hände in und außer Deutschland beschäftigt, etwas beigetragen habe: das Verdienst der Kürze wird meine Darstellung auf jeden Fall haben.

Ich gehe von einem Zustande des Denkens aus, der allen wachenden Menschen gemein ist, nämlich von dem Zustande des Wachens selbst, und kontrastire diesen Zustand mit einem andern, den sich auch der Weiseste von Zeit zu Zeit gefallen lassen muß — nicht etwa mit dem Schlafe, wie es vielleicht Einige erwarten, die sich den Abstand lieber zu groß als zu klein denken möchten, sondern mit einem dem Schlafe zwar nahe verwandten, aber gleichwohl nicht mit ihm zu verwechselnden Zustande, einem Zustande, der bei aller seiner Formlosigkeit doch wenigstens auf einige Grade des Bewußtseyns Anspruch machen kann — kurz, dem Zustande des Träumens.

Es wäre eben so überflüssig als zwecklos, von dem seltsamen Kapriccio, der in
der Stunde des leichten Schlummers seinen
launigten Zepter über uns schwingt, eine
weitläuftige Beschreibung voranzuschicken:
jeder Leser kennt ihn aus eigner, angenehmer oder unangenehmer, Erfahrung zur
Gnüge. Hier sei es mir genug, an die
unbegreifliche Leichtigkeit und Behendig-

keit zu erinnern, mit der dieser phantastische Genius der Träume, ohne sich an irgend eine Regel des Verstandes oder der Vernunft zu binden, von einem Gegenstande auf den andern überspringt, und die Gestalten der Dinge unter allen ersinnlichen Formen in grotesker Mannichfaltigkeit unter einander mischt. Um von einem so unbestimmten Gegenstande doch irgend etwas bestimmtes zu sagen, so gebe ich dem konsequentesten Träumer in der Welt zu erwägen, ob er sich wohl getraue, nur zwanzig Minuten hinter einander eine Summe Geldes nach einem feststehenden Müzzfulse und nach den einfachsten Gesetzen der Quantität im Traume zu zählen? Meines wenigen Ermessens möchte es, wenn vom Wechselgeschäfte eines Traumes die Frage ist, weit eher Regel seyn, die Dukaten mit kupfernen Dreiern zu verwechseln, als sie gegen einander umzuwechseln.

Im Zustande des Wachens ist das alles ganz anders. Wer da nicht auf seine Ge-

fahr mit offnen Augen träumen will, den wird schon das Bewusstseyn seines persönlichen Interesse in die Nothwendigkeit setzen, die Objekte auf einen gemeingültigen, stehenbleibenden Massstab zurück zu führen. Er wird bald gewahr werden, dass es, um nicht Scheidemunze für Gold hinzunehmen, Gesetze der Beurtheilung gehen müsse, die nicht von seiner Willkühr abhangen, und die er nie aus dem Gesichte verlieren kann, ohne sich theils selbst zu seinem großen Schaden milszuverstehen, theils von Andern milsverstanden zu werden. Das Daseyn irgend einer unabänderlichen und nothwendig zum Grunde liegenden Form der Beurtheilungdringt sich seinem ganzen Selbstbewußtseyn unwiderstehlich auf. Die einzige Frage kann nur die seyn, ob er den Massstab in sich, oder außer sich suchen soll?

So viel sieht er nun wohl gleich bey der ersten und oberflächlichsten Untersuchung ein, dass z. B. eine Elle, ein

Pfundgewicht, oder irgend ein anderes. änsseres Mass der Dinge, aufhören würde ein Mass zu seyn, wenn nicht etwas vorherginge, was diese Sachen zu Mitteln einer gemeingültigen Ausmessung macht. Messen und Rechnen lernt der Menschnicht dadurch, dass ihm die Erfahrung Gegenstände darbietet, die sich messen, berechnen, oder zu Mitteln des Messens und Berechnens brauchen lassen; sonst würde der Schäferhund eben so nothwendig zählen lernen, als der Schäfer, und die Henne müßte eben so gut wissen, wie viele Eier sie gelegt hat, als die Bäurin es weiss: sondern er bringt die Gabe dazu ursprünglich mit auf die Welt. In dem Eindrucke, den ein Gegenstand, z. B. ein, Wald, auf unser Bewusstseyn macht, steht nichts davon geschrieben, dass sich die Bäume, aus denen der Wald besteht, auch zählen und messen lassen, so wenig als bei der zweiten, dritten, oder zwanzigsten Wiederholung eines Siegelabdrucks

Vorschein kommt. Die Gabe des Zählens, oder die Zurückführung verschiedener Geagenstände auf ein beharrliches, in Gedanken zum Grunde liegendes Mass der Einheit ist ein Eigenthum des denkenden Wesens, das aus dem innern Schatze des Selbstbewußstseyns zu den äußern Eindrücken der Sinne hinzukommt.

Man hat schon viel gewonnen, wenn man weiß, wovon die Rede ist. Einen Otaheitier muß man nicht nach dem Princip der Ordnung in den Bewegungen des Zeigers an einer Uhr fragen. Hat er sich aber schon Begriffe von Räderwerk und Stahlfeder, und von dem Antheile, den jedes dieser Dinge an den Bewegungen des Ganzen hat, gemacht, so wird es ihm leicht begreiflich werden, daß der Künstler von einem Princip der Übereinstimmung des Verschiedenartigen (der Räster, der Kette, der Feder u. s. w.) zur Hervorbringung eines Ganzen (der Uhr),

oder, mit andern Worten, von einem Princip der Einheit ausging, da er die Maschine einer Uhr erfand. Wäre der fremde Mann vollends schon in die Kenntniss der bewegenden Kräfte und in die Principien ihrer Verknüpfung eingeweiht, so würde es ihm ein Leichtes seyn, sich unter der Idee einer Uhr ein Schema von Uhren überhaupt zu machen, worin die Formen der bewegenden Kräfte mit den Formen der bewegten durchgängig in deri vollkommensten Harmonie ständen, die Aufgabe möchte nun eine Cylinder-roder Spindel- oder irgend eine andere Art von Feder-Uhren betreffen.

Innere der Natur viel weiter zurück, als der Otaheitier mit seinem Begriffe von dem Mechanismus der Uhren Er hatte am Ende einem anschaulichen Begriff von dem Innern der Uhr: wir haben immer nur noch einen anschaulichen Begriff von dem Äufsern der Natur. Gott allein weiß,

was die Natur in ihrem Innern, oder, wie Kant es ausdrückt, an sich selbst seyn mag. Aber was sie in ihrem Aufsern und zwar namentlich in ihrem Verhältnisse zu uns, zu unsrer Art zu sehen, zu unserm Erkenntnissvermögen seyn mag, das können auch wir, wenigstens in so fern, wissen, als wir uns der Gesetze unsers Verstandes bedienen, die uns gerade dazu von oben herab verliehen wurden. Diese kostbarste aller Naturgaben geflissentlich aus der Acht lassen, ihren Werth, ihren Einfluss verdächtig machen, hiesse den Geber verläumden, hiesse den Schatz, den wir an ihnen besitzen, anstatt dafür zu danken, und damit der Absicht gemäß zu wuchern, nicht einmal haben wollen.

Schon Aristoteles hatte den Versuch gemacht, nicht zwar diesen Verstandesgesetzen selbst, aber doch gewissen Normalbegriffen, die uns zur Richtschnur und gleichsam zum Masstabe für alle andere-Naturbegriffe dienen könnten, und mit

denen uns, seiner Meinung nach, unsere Erfahrung im Erfahren selbst versähe, auf die Spur zu kommen. Er glaubte, nicht ohne originellen Scharfsinn, seine Beobachtungen mit möglichster Genauigkeit anstellen zu können, wenn er seine Aufmerksamkeit vorzüglich auf die Zeichen richtete, wodurch wir unsere Vorstellungen und Begriffe einander mittheilen, nämlich auf den Wortgebrauch. Er bemerkte sonach, dass verschiedne unter diesen Wortzeichen sich durch etwas Messartiges auszeichneten, worauf man gar nicht uinhin könnte, im Sprechen Rücksicht zu nehmen. So, wenn z. B. von Ausdehnung, von Gewicht, von Realität u. s. w. die Rede ist, und man gefragt wird: wie lang oder breit? wie viele Quentchen oder Pfunde? ist die Sache etwas, was man besitzen kann? tritt gleich aus dem Mannichfaltigen der Sprache ein vollendeter Begriff von Quantität, Größe, Haben u. s. w. hervor, den Jedermann für bekannt

annimmt, und ohne den, wenn er nicht da wäre, alles andere Sprechen über den nämlichen Gegenstand vergebens seyn würde.

Es war schon viel gewonnen, dass Aristoteles diese Wurzelbegriffe, wie sehr er auch noch das eigentliche Princip derselben verkannte, von den übrigen abzusondern anfing, und ihnen unter dem Namen Kategorie ihr eignes Gebiet (gleichsam ihre eigne Jurisdiktion, κατηγορεω) anwiels. Porphyrius meinte jedoch, vierhundert Jahre später, dass es noch andre Wurzelbegriffe außer diesen gäbe, die Aristoteles, da sie seiner Bemerkung in seinem größern Werke, dem Organon, nicht entgangen waren, auch hier aus dem Gesichtspunkte der Kategorie näher hätte beleuchten sollen. Allein die Begriffe der Gattungen, Arten u. s. w. - denn von diesen spricht Porphyrius nur - führen uns nicht auf die Erkenntniss von Zahl, Mass., Größe u. s. w., sondern sie ordnen das Verschiedenartige in den Gegenständen blos unter Einheit des Bewusstseyns. Abmessen läßst sich durch die Einheit z. B. des Gattungsbegriffs Mensch nicht, was den Menschen zum Menschen im Gegensatzed des Gattungsbegriffs Thier oder Pflanze macht, wie sich etwa durch den Begriff der Größe ein Masstab erfinden lässt, um z. B. das Quantum einer Waare auszumessen. Jene Einheit war ein Formalbegriff, um den Menschen nicht mit andern Geschöpfen der Erde zu verwechseln: diese letztere Einheit hingegen (Größe) ist ein Normalbegriff, um das Quantum der Waare zu erkennen. Jenes war ein logischer Denkbegriff für die Möglichkeit, von den Gegenständen nur überhaupt nicht falsch zu urtheilen: dieses ist ein transcendentaler Erkenntnissbegriff, (wovon unten das Nähere), für die Möglichkeit, etwas. Bestimmtes von ihnen zu erfahren. Jenes

war ein Wortbegriff: dieses ist ein Realbegriff.

Vorausgesetzt also, dass dergleichen Normalbegriffe wirklich bei uns zum Grunde liegen, wenn wir unsere Vorstellungen auf Zahl, Mass u. s. w. zurückführen wollen: nach welcher Methode sollen wir sie klassificiren? so klassificiren, dass wir nicht etwa, wie kurz vorher Aristoteles, die Realität nach dem Haben, anstatt umgekehrt, abund ausmessen, und dass wir mit Gewissheit wissen, nicht nur die rechten Normalbegriffe gefunden zu haben, sondern auch, dass es ihrer weder mehr noch weniger geben könne? und was erkennen wir durch jeden derselben insbesondere?

Die Methode, deren Aristoteles sich bediente, nämlich sich aus dem Wörterbuche seiner Sprache Raths zu erholen, konnte ihm für diese Gewissheit nicht die Gewähr leisten: nur einige seiner Kategorieen sind wahre Wurzelbegriffe, und andere hat er ganz übersehen. Es giebt

aber allerdings eine bessere, und auf die sich auch Niemand besser als Aristoteles selbst verstanden hätte, wenn ihm nur der Radikalfehler seiner ganzen theoretischen Philosophie überhaupt erlaubt hätte, sich ihrer zu bedienen. Wie konnte er, der den Ursprung aller 'unserer Erkenntnisse ausschliefslich von den Sinnen ableitete, wohl darauf verfallen, sich reine Verstandesbegriffe zu denken? Die einzige Methode, Begriffe mit strenger Genauigkeit und Vollständigkeit einzutheilen oder zu klassificiren, ist die logische. Wer einmal begriffen hat, dass unser Selbstbewußstseyn sich in Denkvermögen und Erkenntnissvermögen eintheilt - und wie hätte wohl Aristoteles sein Organon in ein systematisches Ganze ordnen können, wenn er das nicht eingesehen hätte? -der hat in diesem Fundamente des Selbstbewusstseyns schon gleich einen Eintheilungsgrund, der ihm die ganze übrige Klassifikation von selbst nachweist: nur muss

er das Princip des Erkennens nicht mit dem des Denkens verwechseln.

Ehe ich weiter gehe. — Ich habe mich anheischig gemacht, die Kantischen Kategorieen zu erläutern, das heifst fafslich, wo möglich populär, darzustellen. Aber Populo, dem allgemeinen Menschenverstande, nicht Plebeculae, dem gemeinen Unverstande, nicht denen, die mit jenem Epigrammatisten ausrufen:

--- uns behagt der Irrthum gar zu

Vernunft uns lehren, ist uns nur ein frithum

Wer in der Entwickelung unsres Selbstbewußstseyns nichts als Schlingen wahrnimmt, die sich entwickeln, um desto künstlicher, zu verwickeln, der sei auf seiner Hut, oder, erspare sich die Mühe der Analyse ganz; er streite aber, wenn er seine Bequemlichkeit allen andern Betrachtungen vorzieht, nicht über Dinge, die außer seiner Sphäre.

liegen. Des Mitdenkens in einer Angelegenheit, wo alles von Anfange bis zu Ende aufs Denken ankommt, meine Leser durchaus zu überheben, steht nicht in meiner Macht, wenn ich es auch möchte. Das Einzige, was ich im Vorwege versprechen kann, ist, dass ich den ernstlichen Vorsatz habe, keine Schwierigkeiten zu machen, wo keine sind: ich werde sehr wohl zufrieden seyn, wenn der Leser seinerseits nur eben so wenige macht. -Ich schmeichle mir keinesweges, für jeden Leser ohne Ausnahme, weder für den, dem Zergliederungen dieser Art überhaupt noch fremde sind, noch viel weniger für den, der sich in der Gedankensphäre eines ganz entgegengesetzten dogmatisirenden d. b. vor der Kritik absprechenden Systems wie in einem Zauberkreise herumdreht, verständlich schreiben zu können. Werje über die Mittheilung unsrer Gedanken durch das Medium der Sprache nachgedacht hat, und zugleich aus eigner Erfahrung weiß, wie schwer es hält, sich in eine ungewohnte Gedankenfolge hineinzudenken, der wird einen so unerreichbaren Grad der Verständlichkeit nie von irgend einem Schriftsteller mit Billigkeit erwarten. Mein Augenmerk bei der gegenwärtigen Schrift ist einzig und allein auf diejenige Klasse vorurtheilsfreier, im Denken geübter, und zugleich wahrheitsliebender Leser gerichtet, denen daran gelegen ist, sich von den Gründen zu unterrichten, auf denen die Kantische Deduktion der möglichen Erfahrung a priori, oder die Theorie der synthetischen Erkenntniss beruht, und denen die Entwickelung dieser Gründe, ob sie gleich in der Kritik der reinen Vernunft mit meisterhafter Genauigkeit und Vollständigkeit zu Stande gebracht ist, doch nicht so klar einleuchtet, dass sie die nachherigen großen Folgerungen, die dem gesunden Menschenverstande schon fasslicher sind, selbst daraus herleiten könnten. Dieser, freilich nur kleinen, aber

der Überzeugung vorzüglich fähigen und würdigen Klasse von Lesern habe ich hier durch die That zu beweisen gesucht, daß reelle Wahrheit etwas mehr als Terminologie sei, und daß man die Kritik, als ein System, mit dem Verstande fassen könne, ohne sie wie ein Wörterbuch dem Gedächtnisse, einzuverleiben. — Auch dieß im Vorbeigehen, und von nun an nichts mehr von der Art.

Ob man sagt, dass der Mensch aus Leib und Seele, aus Körper und Geist, aus einem animalischen und vernünftigen Theile bestehe, oder ob man den Ausdruck der Vernunftkritik wählt, dass der Mensch ein Ganzes sei, aus Receptivität und Spontaneität zusammengesetzt, ist nicht so gleichgültig, als es auf den ersten Anblick wohl scheinen möchte. Die letztere Art sich auszudrücken hat vor der erstern den Vorzug, dass sie bescheidner ist, und nicht

gleich im Vorwege Dinge voraussetzt, die, wo nicht mit Bestande Rechtens bestritten werden können, doch immer streitig gewesen sind, so lange es eine Philosophie in der Welt gegeben hat. Wer Seele und Leib, oder gar Seele, Geist und Leib, sagt, der masst sich schon an, von denkenden, animalischen, und organischen Substanzen etwas zu wissen, was sich' vielleicht nicht einmal wissen lässt, oder setzt sich doch wenigstens in den Verdacht, einen Besitzstand erschleichen zu wollen, zu dem er vielleicht auf dem ordentlichen Wege Rechtens ohne Chikane gelangen könnte. Wer sich hingegen auf die beiden Ausdrücke der Kritik einschränkt, der behauptet weder mehr noch weniger von sich selbst zu wissen, als was ein jeder Andrer auch weifs, nämlich dass etwas in uns da sei, was Eindrücke äußerer Gegenstände empfängt, und etwas anders, was sich von innen her thätig, und zwar selbstthätig, beweist. Anders erfahren wir uns,

wenn wir, wie ich vorher anmerkte, Eindrücke von außen her, zo Bi den Anblick eines Waldes, in uns aufnehmen, anders, wenn wir Zahlen zu dem Anblicke des Waldes hinzudenken. Jenes ist Receptivität, dieses ist Denkvermögen?

Ein Vermögen der Selbstthätigkeit, oder auch nur ein Vermögen der Empfänglichkeit, setzt gewisse Bedingungen voraus, die in dem Subjekte, dem ein solches Vermögen beiwohnt, zum Grunde liegen müssen. Um hören zu können, muß nothwendig die Bedingung vorhergehen, daß man eine Receptivität für den Schall habe; um Begriffe zu erzeugen, müssen Bedingungen eines Denkvermögens vorausgesetzt werden.

Könnten wir unser Bewußstseyn so auseinander nehmen und wieder zusammensetzen, wie der Uhrmacher eine Uhr, die er nicht selbst gemacht hat, so würden wir einen Intuitions-Begriff von den Bedingungen haben, unter denen das Be-

wufstseyn bald auf diesen, bald auf jenen Gegenstand hinzeigen muss, wenn es auf dem Wege der Erfahrung etwas finden will, das mit diesen Bedingungen zusammentrifft. Aber wir bescheiden uns, von der kunstvollen Form unsres innern Mechanismus nur so viel zu wissen, als wir durch das blosse Bewusstseyn selbst davon erfahren können. Es hängt keinesweges von 'uns ab, zu erfahren, wie das Triebwerk an sich selbst beschaffen sei, wodurch wir z. B. eine Zahl, die auf einen Wald von Bäumen hinzeigt, und nach einer Regel mit diesem Gegenstande unsrer Sinne zutrifft, hervorzubringen vermögen. Aber es hängt von uns ab, die Formen desselben, so viel davon zu unserem Bewufstseyn gelangt, nicht mit einander zu verwechseln, und nicht etwa das Bewufstseyn des Waldes dem Denkvermögen, das-Bewusstseyn der Zahl hingegen der Receptivität beizumessen. Wie viel davon zu der einen oder der andern Form gehöre,

erkennen wir ganz bestimmt, wenn wir über uns selbst reflektiren. Wie aber das Ganze eingerichtet sei, um dergleichen Wirkungen zu äußern, bleibt mir ein Problem, was der auflösen mag, der die Gabe hat, die Natur in ihrer Werkstätte zu überraschen, und mit seiner menschlichen Vernunft das Innre der Dinge zu ergründen.

## I. Denkvermögen.

the tall the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city

· 6 7.11

Um sagen zu können, dass man denkt, wird zweierlei ersordert: 1) es mus etwas da seyn, worüber man denkt; und 2) über dies Etwas mus gedacht werden. Um z. B. sagen zu können, das ich etwas denke, indem ich diese erste Rubrik meiner Abhandlung, nämlich das Wort Denkvermögen, niederschreibe, mus erstlich das Wort selbst da seyn, und zweitens mus ich es bei dem blosen Schreiben desselben nicht bewenden lassen, sondern auch in der That etwas dabei denken.

Um sagen zu können, dass man wahr denke, muss zu jenen beiden ersten Bedingungen noch eine dritte hinzukommen? das, was man denkt, muss mit dem, worzüber man denkt, übereinstimmen. Um z. B. sagen zu können, dass ich über das Denkvermögen wahr gedacht habe, muss das, was ich mir dabei denke, mit dem Denkvermögen auch in der That übereinstimmen.

Alles Denken beruht folglich auf drei Bedingungen des ursprünglichen Bewüßstseyns selbst. Es muß ein Gegenstand des Denkens vorhanden seyn; es muß über den Gegenstand gedacht werden; und das, was gedacht wird, muß mit dem Gegenstande übereinstimmen. All unser Denken, sagt die Kritik, ist diskursiv.

Diese drei Bedingungen können auch so ausgedrückt werden: es muß 1) ein Subjekt, 2) ein Prädikat, 3) eine Kopula das seyn, wenn irgend etwas gedacht, und zwar wahr gedacht heißen soll. Das Sub-

jekt ist das, worüber ich denke; das Prädikat ist das, was ich mir bei dem Subjekt denke; und die Kopula soll andeuten, daß das Prädikat mit dem Subjekte wahr übereinstimme, und daß ich mir folglich nicht zu viel herausnehme, wenn ich sage: so und nicht anders ist das Denkvermögen beschaffen.

Der schulgelehrte Leser verzeihe mir, daß ich die Elemente der Logik wegen ihres Einflusses auf das Folgende hier nicht ganz übergehen kann. Ich werde mich bei dieser, ihrer Natur nach abstrakten, Materie nicht lange aufhalten.

Verbundenheit eines Subjekts mit einem Prädikate ist ein Urtheil. Wer also denkt, der urtheilt: denn er hat etwas, worüber er denkt, und er verbindet beides mit einander.

Um aber zu wissen, ob er befugt sei, ein solches Subjekt mit einem solchen Prädikate zu verbinden, oder, ob sein Urtheil die erforderliche Wahrheit habe, muß die Kopula einen Grund haben.

Wenn es einen Grund giebt, der für alle mögliche Verbundenheit in einem Urtheile gilt, so ist dieser Grund das Princip der möglichen Verbindung für das Denkvermögen selbst.

Das negative Princip aller möglichen Verbundenheit eines logischen Subjekts mit einem Prädikate, in wie fern ich das Prädikat ohne Grund mit dem Subjekte verbunden habe, ist der Satz des Widerspruchs. Wenn das, was ich mir oben bei meiner Rubrik des Denkvermögens dachte, seinen Grund nicht in dem Denkvermögen hat, mithin dem Denkvermögen widerstreitet, so ist es unmöglich, dass ich wahr gedacht haben kann, da ich sagte, dass das Denkvermögen (Subjekt) so und nicht anders beschaffen sei (Prädikat und Kopula). Wenn das Subjekt, z. B. eine gegebne Scheidemünze, nicht mit dem Prädikat eines Groschens (indem ich mir den

vier und zwanzigsten Theil eines Rechnungsthalers denke), sondern mit dem eines Batzens übereinstimmt, und folglich dem Begriffe eines Groschens widerstreitet, so kann ich unmöglich mit Wahrheit sagen, daß die gegebne Scheidemunze (Subjekt) ein Groschen sei (Prädikat und Kopula.)

Eben daraus folgt aber auch umgekehrt und positiv, dass ich nothwendig sagen müsse, die Scheidemunze sei ein Batzen. Denn da sie mit dem Prädikate cines Batzens, im Gegensatze eines Groschens, übereinstimmt, so wäre es ein Widerspruch für mein Bewusstseyn selbst, wenn ich dem unerachtet behaupten wollte, die Scheidemunze sei kein Batzen. Ich widerspräche mir selbst, wenn ich, indem ich mir bewusst wäre, dass das Subjekt, dieser Batzen, mit dem Prädikate, nämlich meinem Begriffe eines Batzens, übereinstimmte, gleichwohl diesen Batzen für keinen Batzen gelten liefse. Mein Bewufstseyn könnte immer auf einem mangelhaften

Grunde beruben; ich könnte mir von dem, was man einen Batzen nennt, einen irrigen Begriff, eine ganz falsche Vorstellung, gemacht haben: aber ich kann nicht zugleich sagen, es sei ein Batzen, und es sei kein Batzen; das wäre ein Widerspruch mit mir selbst, für den ich in meinem eignen Bewufstseyn keinen Grund der Kopula fände.

Ein Subjekt stimmt mit einem Prädikate überein, sofern ich in dem Subjekte alles das antreffe, was ich mir in dem Prädikate denke, oder mit andern Worten, sofern ich mir eben itzt bewufst bin, es darin anzutreffen. Ein Thaler baar Geld stimmt mit der Rechnungsmünze eines Thalers überein, sofern ich in dem baaren Gelde alle die Merkmale eines Rechnungsthalers antreffe, die ich mir gerade in einem solchen Prädikate für ein solches Subjekt gedacht habe. Ich habe daher in dem Satze des Widerspruchs einen hinreichenden Grund, beide zu einem einzigen Gedanken mit einander

zu verknüpfen, den ich einen Begriff

Auch weis ich mit Gewisheit, dass kein Auderer die Sache anders finden könne. Denn wenn er sich eben einen solchen Rechnungsthaler denkt, und diess Prädikat aufgeben ein solches Subjekt anwendet, wie ich, so würde er sich selbst widersprechen, wenn er die Sache auders fände, als ich. Was ich also in dem Subjekte empfangen habe, das kann ich auch diesem Begriffe gemäs mit allgemeiner Gültigkeit für Jedermann, der einen Thaler zu beurtheilen weiss, wieder an Mann bringen.

Das Denken durch Prädikate ist die Bedingung (das Princip) des Denkvermögens selbst: das Denken nach dem Satze des Widerspruchs ist die Bedingung (das Princip) der Wahrheit.

Verbundenheit in einem Urtheile ist Einheit des Subjekts und Prädikats. Denn wo Verbundenheit in einem Urtheile ist, da ist Uebereinstimmung des Gegebnen mit dem Gedachten nach dem Satze des Widerspruchs; und wo etwas Gegebnes mit etwas Gedachtem nach dem Satze des Widerspruchs übereinstimmt, da ist Einheit des Bewufstseyns. Ich denke mir das Ganze eines Urtheils durch einen einzigen Begriff, der das Gegebne und das Gedachte umfafst: siehe da, ein Thaler!

Unter der Einheit des Bewußtsteyns überhaupt ist also diejenige Art der Einheit, welche sich durch Verbundenheit eines Urtheils äußert, mit einbegriffen; oder, logisch zu reden, der Begriff der Einheit überhaupt faßt alle diejenigen Begriffe unter sich, die aus Verbindungen im Urtheilen entspringen.

Ein Begriff, der andere Begriffe unter sich begreift, ist in Beziehung auf die ihm untergeordneten Begriffe ein Ganzes, und die letztern sind Theilbegriffe des ganzen Begriffs. Der menschliche Körper ist in Beziehung auf Arme, Beine, Augen, Ohren u. s. w. ein Ganzes, und die letztern sind Theile des Ganzen. Ein Thaler ist in Beziehung auf alle kleinere Münze, die man für einen Thaler ausgeben kann, ein Ganzes, und die kleinere Münze ist unter den Begriff eines Thalers eingetheilt.

Durch Einheit des Bewusstseyns wird das Ganze eines Urtheils gedacht, sofern das Urtheil wahr ist. Subjekt, Prädikat, und Kopula sind aber die Bestandtheile eines Urtheils. Folglich sind sie auch die Bestandtheile der Einheit, die in einem Urtheile gedacht wird, sofern es wahr ist. Es ist wahr, dass ein Groschen der vier und zwanzigste Theil eines Thalers sei. In der Einheit des Bewusstseyns, wodurch ich mir einen Groschen als einen so bestimmten Theil denke, liegt ein Urtheil zum Grunde. von dem der Groschen als Subjekt, der vier und zwanzigste Theil eines Thalers als Prädikat, und die Verknüpfung des Subjekts mit dem Prädikate, indem ich die Wahrheit dieser Verknüpfung, dieser Einheit, III. B.

durch den Satz des Widerspruchs erkenne, die Bestandtheile sind.

Theilbegriffe lassen sich als Theile nur so denken, dass man sie zugleich in Beziehung auf ihr Ganzes denkt. Wer einen Arm als einen Bestandtheil des menschlichen Körpers denkt, der denkt in dem Arme zugleich das Ganze, zu dem er als Bestandtheil gehört. Wer Subjekt, Prädikat, Kopula als Bestandtheile der Einheit denkt, der muß in jedem dieser Bestandtheile zugleich den Begriff der Einheit, als das Ganze eines Begriffs, das ihnen allen zum Grunde liegt, denken.

Subjekt als Einheit, Prädikat als Einheit, Kopula als Einheit — das sind also drei Begriffe, in denen das Ganze mitgedacht ist, worunter sie eingetheilt sind.

In dieser Beziehung verhalten sie sich aber nicht nur wie Theile zu ihrem Totalbegriff, sondern auch wie Arten zu ihrem Gattungsbegriff: denn ein Gattungsbegriff drückt eben die Einheit der

ihm untergeordneten Arten aus. Der Begriff eines Subjekts ist eine andre Art der Einheit, als der Begriff eines Prädikats, und beide sind andre Arten der Einheit, als der Begriff einer Kopula. Um ein Ohr als einen Bestandtheil des menschlichen Körpers zu denken, beziehe ich es nicht auf den Gattungsbegriff der Einheit, sondern auf den Totalbegriff eines menschlichen Körpers. Um es hingegen als eine Art zu denken, muss ich mir eine Einheit von Ohren überhaupt denken; und dieser Begriff der Einheit ist alsdann der Gattungsbegriff, der alle Arten von Ohren als seinen logischen Gegenstand umfalst

Aus der allgemeinen Form\*) eines Urtheils entspringen sonach drei Begriffe, die

<sup>\*)</sup> Ich brauche wohl nicht zu erinnern, dass es ein Widerspruch seyn würde, wenn man sich bei der allgemeinen Form eines Urtheils, oder überhaupt bei unsern Vernunstprincipien und Verstandesgesetzen, bereits wirklich vorhandne, und mate-

eben so viele Arten der Einheit sind. Und jeder dieser Begriffe, auf Einheit überhaupt als ein Prädikat bezogen, wird das Subjekt eines Urtheils, durch welches sein Verhältnifs, als Art der Einheit, zu dem Prädikate, als Gattungsbegriff der Einheit, bestimmt wird.

Mithin entspringen auch eben so viele Urtheile von möglichen Arten der Einheit, als es Bestandtheile in der Form eines Urtheils giebt.

 Ein Subjekt als Subjekt beurtheilen, heißt das Subjekt in so fern beur-

rialiter gleich schon bei unser Geburt im Ich befindliche Begriffe, und überall etwas auders dächte,
als die bloße Stelle in unser Reflexion
selbst, wo Subjekt, Prädikat und Kopula hingehören, oder die ursprünglichen Bedingungen, unter
denen irgend ein Begriff die Stelle eines
Subjekts, eines Prädikats, einer Kopula einnehmen,
muß, wenn er verständlich, d. i. wenn nicht
bloß subjektiv, sondern auch objektiv, Verstand
darin seyn soll.

theilen, als es noch mit keinem Prädikate verbunden ist: folglich als der Einheit entgegengesetzt. Das Entgegengesetzte der Einheit ist Verschiedenheit. So ist z. B das unbestimmte Subjekt: Einheit demjenigen Prädikate, wodurch eine nähere Bestimmung zu demselben hinzukommt, z. B. numerische Einheit - entgegengesetzt, und hat als blosses Subjekt eine Vieldeutigkeit, die von der Bestimmtheit des Prädikats ganz verschieden ist. Die einzige Bedingung aber, unter der sich Verschiedenheit mit Einheit verbinden lässt, ist die, dass etwas Mannichfaltiges darin anzutreffen sei, was sich in Gleichartiges auflösen und zusammenfassen lässt, z. B. das Mannichfaltige eines Waldes. Subjekt als Subjekt, auf das Prädikat der Einheit bezogen und damit verbunden, drückt also eine Art der Mannichfaltigkeit aus, die durch Einheit bestimmbar ist. Eine solche Art der Einheit des Mannichfaltigen ist aber eine quantitative, und

der logische Gegenstand, der durch den Begriff desselben gedacht wird, ist ein Quantum.

2) Ein Subjekt durch ein Prädikat beurtheilen, heisst das Subjekt unter ein bestimmtes Merkmal, als eine Einheit im Bewufstseyn, subsumiren. Eben dadurch beweist sich das Denkvermögen als ein Verstandesvermögen, daß es sich Subjekte durch Merkmale, die schon bestimmte Einheiten sind, aneignet, um sie nach seiner Art zu verstehen. Ein Prädikat denken, und von der Einheit eines Merkmals alles Manuichfaltige, was nicht zu dieser bestimmten Einheit gehört, in der Absicht wegdenken, damit man das vieldeutige Subjekt unter der Einheit eines Begriffs verstehe, ist einerlei, nur mit andern Worten, gesagt. Eine bestimmte Einheit, von der alles Mannichfaltige weggedacht ist, entspricht dem Begriffe der Qualität, in welchem allemal etwas als ein Merkmal gedacht wird, von dem man alles Vieldeutige geflissentlich

wegdenkt, um sich der Einheit des Gedachten desto sichrer bewufst zu seyn; z. B. die Röthe der Rose, der Gehalt eines Groschens etc. Aus der Verknüpfung des Begriffs: Prädikat — mit dem Begriffe: Einheit überhaupt — entspringt also der Begriff der qualitativen Einheit, so wie aus der Verknüpfung des Begriffs: Subjekt — mit dem Begriffe: Einheit überhaupt — kurz vorher der Begriff der quantitativen Einheit entsprang. Beide sind Einheiten, aber beide sind verschiedne Arten der Einheit überhaupt.

3) Verbundenheit in einem Urtheile entspringt aus der Uebereinstimmung eines Subjekts mit einem Prädikate, dem Satze des Widerspruchs gemäß. Ein Subjekt als Subjekt, und ein Prädikat als Prädikat sind verschiedenartige Objekte des Denkens. Wenn also die Kopula beide zum Ganzen eines Urtheils verbindet, so drückt dieses so verbundne Ganze etwas aus, das sich seiner Verschiedenheit nach widerspricht,

und doch zugleich seiner Verbundenheit nach diejenige Einheit eines Begriffs hervorbringt, wodurch sich das eine auf das andre bezieht, und beides als das Ganze eines Begriffs begreiflich wird, wie z. B. wenn ich Vater und Sohn, Bruder und Schwester etc., bei aller ihrer Verschiedenartigkeit doch unter einem gemeinsamen Relationsbegriffe denke. Die besondere Art der Einheit, die hier in dem Begriffe einer Kopula gedacht wird, ist folglich allemal eine relative, und der logische Gegenstand derselben muß nothwendig als ein Korrelat eines andern Korrelats gedacht werden.

4) Eben dieser Begriff der Verbundenheit hat aber auch noch eine ihm eigne Relation auf das Bewufstseyn selbst, sofern er nämlich Begriff, d. h. Bewufstseyn einer bestimmten Art der Einheit ist. Ein Urtheil, das z. B. so bestimmt wäre: wenn die Stralen des Mondes zugleich Lichtund Feuer-Materie sind, so kann der

Mond zugleich leuchten und erwärmen, erzeugt einen ganz andern Begriff von der Art seiner Verbundenheit, als das Urtheil: die Sonne ist derjenige Himmelskörper, der zugleich leuchtet und erwärmet. Nach der erstern Art der Verknüpfung könnte der Mond nicht bloss erwärmen, sondern sogar Eis schmelzen, wenn etc. - Nach der andern Art der Verknüpfung sind wir uns der Feuermaterie in der Sonne förmlich ganz bestimmt bewusst. In beiden Fällen geschieht die Verknüpfung nach dem Satze des Widerspruchs, weil die Form der erstern Art, außerdem dass sie durch ein unbestimmtes Wenn zweifelhaft gemacht wird, sonst auch noch falsch seyn würde: aber nur in der Form der letztern Art wird der Satz des Widerspruchs mit bestimmtem Bewusstseyn angewandt. Soll also ein gegebnes Urtheil, es sei nun ein quantitatives, oder ein qualitatives, oder ein relatives, zugleich das Bewusstseyn der Kopula ausdrücken, so muß noch der

Weith derselben als eine besondre Art der Relation, in der die Kopula mit dem Bewusstseyn des Urtheilenden steht, in Betrachtung kommen. Das Bewufstseyn des Urtheils würde dem Ganzen des Bewufstseyns, als dem logischen Gegenstande aller möglichen Einheit überhaupt, widerstreiten, wenn der Kopula in dem erstern der beiden obigen Urtheile eben der Grad der Bestimmtheit, eben die Geltung, eben der Werth für das Bewufstseyn im Ganzen beigelegt würde, als in dem letz-Die Beurtheilung der Kopula in Beziehung auf ihren Werth für das Ganze des Bewufstseyns ist also noch eine vierte Funktion der Beurtheilung, eine Funktion, die zwar in dem gegebnen Urtheile an sich selbst nichts verändert, aber doch den Begriff von einer besondern Art der Einheit in Beziehung auf Einheit des Bewusstseyns crzeugt. Der Begriff, der die Art der Einheit in Beziehung aufs Bewußstseyn ausdrückt, ist der Begriff der

Modalität, und der Gegenstand dieses Begriffs ist die Art des Bewußstseyns, als einer bestimmten Einbeit.

Ein jeder Mensch ohne Ausnahme, der Geschäftsmann wie der Privatmann, der Schriftsteller wie der Leser, der praktische wie der theoretische Kopf, wenn er sich von der logischen Wahrheit seiner Gedanken, d. h. von derjenigen Wahrheit, deren das Denkvermögen für sich allein fähig ist, Rechenschaft geben will, ist an die Bedingungen der logischen Einheit gebunden, die wir hier zergliedert haben. Alles, was in unsern Gedanken Subjekt ist, muss unter den Begriff der Quantität; alles, was Prädikat ist, unter den Begriff der Qualität; alles was Kopula ist, unter den Begriff der Relation; und dann noch die Art der Verbundenheit in Beziehung aufs Bewusstseyn unter den Begriff der Modalität subsumirt werden. Ehe diese Bedingungen erfüllt sind, ist es unmöglich, mit Wahrheit vorherzusehen,

ob unsre Urtheile mit der logisch bestimmten Urtheilskraft andrer Menschen übereinstimmen werden; und noch viel weniger ist es möglich, auf nothwendige Allgemeingültigkeit für Jedermann, der unter der Einheit der Vernunft steht, und sie zur Anwendung bringt, Ansprüche a priorizu machen.

Es ist uns daher nicht wenig daran gelegen zu wissen, wie das, womit wir uns Alle beschäftigen, wie unsre Gedanken, unsere Urtheile bestimmt seyn müssen, wofern sie den Bedingungen der quantitativen, qualitativen, relativen, und Modal-Einheit genugthun sollen. Sind wir mit diesen vier Arten der Bestimmungen für unsre wirklichen Urtheile fertig, so brauchen wir für ihre Allgemeingültigkeit weiter nicht besorgt zu seyn: denn die ganze Sphäre der Vernunfteinheit im Urtheilen ist durch die obige Zergliederung derselben bereits völlig erschöpft und ausgemessen.

Welche Bestimmungen in einem Begriffe liegen, kann man am sichersten erfahren, wenn man seine Bestimmtheit, nämlich das, wodutch er ein von jedem andern Begriffe verschiednes Ganze eines Begriffs ist, logisch eintheilt.

Zu einer logischen Eintheilung wird erfordert, dass 1) die Theilbegriffe derselben sich einander wechselseitig ausschließen, und 2) wenn die entgegengesetzten Theile wieder in eine Allheit von Theilen zusammengefalst werden, ein dritter Begriff entspringe, der weder mit dem Begriffe des Ganzen; noch mit den Theilbegriffen unter einander einerlei sei. - So schliesst, in dem eingetheilten Begriffe einer Scheidemünze, der Begriff eines Groschens alles andere aus, was auch zwar Scheidemunze, aber kein Groschen ist; und beide entgegengesetzte Momente, ein Groschen, und kein Groschen, unter einen gemeinschaftlichen Begriff zusammengefasst, geben ein drittes Moment, den Begriff einer Allheit von Scheidemünzen, der weder mit dem Begriffe einer Scheidemünze überhaupt, noch mit den beiden einander entgegengesetzten Theilbegriffen einerlei ist. So schliefst ferner der Begriff eines Arms am menschlichen Körper den Begriff aller übrigen Theile aus, beide Begriffe zusammen aber erzeugen den Begriff einer Allheit von Theilen des menschlichen Körpers, der eben so wenig mit dem Begriffe eines menschlichen Körpers selbst, als mit irgend einem der entgegengesetzten Theile einer-lei ist.

Diess auf die vier Arten der Einheit, als bestimmbare Ganze, angewandt; werden aus jedem dieser Ganzen drei Theilbegriffe entspringen.

1) Der Begriff der Quantität drückt diejenige Art der Einheit aus, die ein bestimmtes Mannichfaltiges enthält; und dadurch, dass diese bestimmte Mannichfaltigkeit immer in ihr mitgedacht werden muss, ist sie von jeder andern Art der

Einheit verschieden. Einheit durch Mannichfaltigkeit bestimmt ist entweder ein einzelnes Mannichfaltiges, oder das Entgegengesetzte einer solchen Einzelnheit, nämlich Mehrheit; und beide entgegengesetzte Theilbegriffe in einen dritten zusammengefalst, geben den Begriff einer Mehrheit; die zugleich wieder etwas Einzelnes; folglich Allheit des Mehrern ist. So stimmt das Mannichfaltige eines Baums zu einer Einheit eines Begriffs zusammen, die dem Begriffe eines einzelnen Baums entspricht. Dieser einzelne Baum, als Theil eines Waldes gedacht, schliesst alle andre Bäume aus, die mehrere einzelne Bäume sind. Beide Begriffe aber zusammengefalst erzeugen einen dritten, nämlich die Allheit der Bäume in einem einzeln gedachten. Walde.

Alle mögliche Urtheile also, unter den Begriff der Quantität, als einen eingetheilten Begriff, subsumirt, drücken entweder einen einzelnen Fall, oder eine Mehrheit,

oder eine Allheit von Fällen aus; oder mit der Logik zu reden, sie sind entweder einzelne, oder partikuläre, oder allgemeine Urtheile. Z. B. Einheit des Bewulstseyns ist eine einzige Einheit. Einige Einheiten sind logische Begriffe. Alle Einheiten sind Begriffe. Der Urtheilende steht unter andern Bedingungen der Quantität, wenn sein Urtheil durch einen einzelnen Fall, als wenn es durch Mehrheit, toder gar durch eine Allheit von Fällen der nämlichen Art bestimmt ist. Was ihm. so viel er weiss (Modalität), nur in einem einzelnen Falle gegeben ist, muß er nicht, auf einige, und was ihm in einigen gegeben ist, muss er nicht auf alle Fälle ausdehnen. Er muss nicht sagen: Alle Gro-: schen sind Kaisergroschen, weil ihm vielleicht gerade nur Kaisergroschen zu Gesichte gekommen sind. Er muß nicht sagen: Es giebt nur Eine Art von Groschen, wenn es deren vielleicht mehrere: giebt. Kurz, er muss den gegebnen Fall

8

seines Urtheils, sofern er durch den Begriff der Quantität bestimmt werden soll, unter dasjenige Moment der Quantität subsumiren, unter welches ein solches Urtheil gehört.

2) Qualität. Der Verstand, habe ich gesagt, versteht die Subjekte durch Merkmale, deren er sich schon als gedacht bewusst ist (diskursiv). Das Prädikat eines Urtheils ist eine bestimmte Einheit, von der alles Mannichfaltige seiner Verschiedenheit nach weggedacht ist, und die daher schon gleich als Begriff, folglich auch als Merkmal gedacht werden kann. Durch das Prädikat soll nun eikannt werden, ob das Subjekt mit dem in dem Prädikate aufgestellten Merkmale einerlei sei? Hier kann die Antwort entweder bejahend, oder nicht bejahend ausfallen. Fällt sie bejahend aus, so werden alle mögliche Fälle von Merkmalen, die noch sonst ins Unendliche hinaus gedacht werden können, ausdrücklich ausgeschlossen oder davon

III. B.

verneint, und die Bejahung ist dann ein Theilbegriff, der alle andre Merkmale, die nicht von dem Subjekte bejaht werden können, von sich ausschliefst. Fasse ich aber beide Theilbegriffe, Bejahung und Verneinung, in einen einzigen Begriff zusammen, so habe ich den Begriff einer Bejahung, die durch eine Verneinung beschränkt ist, z. B. diese Münze ist zwar Scheidemünze, aber kein Groschen. Sagte ich schlechthin, sie sei keine Scheidemünze, so würde das aufgestellte Merkmal: Scheidemünze - dem Subjekte geradezu widersprechen, und das Prädikat ganz bestimmt durch eine Verneinung mit. dem Subjekte verbunden seyn, \*) Sage

<sup>\*)</sup> Negation ist Widerstreit zwischen Subjekt und Prädikat, Widerstreit aber, könnte man einwerfen, ist das Gegentheil der Verbundenheit. Allein nicht der Widerstreit, sondern die Erkenntnifs des Widerstreits gehört zur Verbundenheit eines Urtheils in der Einheit des Bewufstseyns, und diese Einheit wird durch die Verknüpfung der Negation

ich hingegen, sie ist zwar Scheidemunze, aber kein Groschen: so gehört die Verneinung nicht mehr zur Kopula, als dem bestimmten Begriffe eines Widerstreits zwischen Subjekt und Prädikat in dem gegebnen Falle, sondern zum Prädikate, als einem Merkmale, das zugleich die Verschiedenheit des daraus weggedachten Mannichfaltigen ausdrückt. In dem erstern Falle ist negative Verbundenheit ganz bestimmt gedacht. In dem letztern Falle wird der vollkommnen Bestimmtheit des Prädikats eine unbestimmte Mannichfaltigkeit von Merkmalen entgegengesetzt, die sich ins Unendliche erstrecken kann, eben deswegen aber auch eine Allheit von möglichen Bestimmungen ausdrücket, durch die sich das Prädikat irgend noch näher bestimmen lässt. Oder, um den Fall etwas verwickelter zu setzen, in dem Urtheile:

mit der Kopula in einem qualitativen Urtheile, wo nach der Beilegung des Pradikats als eines Merkmals gefragt wird, ganz bestimmt ausgedrückt. die Seele ist unsterblich - leuchtet es sogleich ein, dass die Verneinung nicht zur Kopula gehören könne. Man sieht aber nicht so leicht ein, wie sie eine Verneinung, oder eine Beschränkung ausdrükken könne. Was fortdauernd lebt denn diess ist es, was durch die blosse Form des Begriffs der Unsterblichkeit, ohne alle Rücksicht auf die Möglichkeit der Sache, gedacht wird - ist nicht allein ein Subjekt, das durch ein bejahendes Prädikat gedacht wird, sondern man kann auch nicht einmal sagen, dass es durch eine hinzugedachte Verneinung beschränkt sei. Um diese Schwierigkeit zu heben, muß das Prädikat: unsterblich - als ein eingetheilter Begriff, auf seinen Gattungsbegriff, nämlich Existenz in der Zeit, bezogen werden. Alle Existenz lebender Wesen in der Zeit schränkt sich entweder auf Zeitdauer ein, oder nicht. Durch die erste Art der Existenz wird Sterblichkeit gedacht, die alles, was nicht sterblich

ist, von sich ausschließt, und in eine unendliche Gedankensphäre näher zu bestimmender Merkmale verweist; durch die
zweite Art das Gegentheil. Und nun erst
ist es klar, daß der Gattungsbegriff hier
durch den hinzugedachten Theilbegriff der
Verneinung allerdings beschränkt werde,
und das obige Urtheil eigentlich so auszudrücken sei: die Seele existirt zwar in
der Zeit, aber sie ist nicht auf Zeitdauer
eingeschränkt. \*)

Es entspringen also aus dem eingetheilten Begriffe der Qualität drei verschiedne Arten von Urtheilen, die sich alle auf den Begriff eines Merkmals beziehen: bejahende, verneinende und beschränkende (oder, wie die Logiker sich ausdrücken, unendliche) Urtheile. Wer etwas behauptet, oder verneint, oder unter gewissen Einschränkun-

<sup>\*)</sup> Nebenher ist aus diesem Beispiele zu ersehen, daß sich ein Begriff zu eben der Zeit, da er sich generisch beschränkt, specifisch ins Unendliche erweitern kann.

gen einräumt, muß die Bedingungen, die in jedem dieser Urtheile zum Grunde liegen, nothwendig erfüllen, ehe sein Urtheil Allgemeingültigkeit für Jedermann haben kann.

3) Relation drückt Verbundenheit aus, sofern das Verschiedenartige in einem gemeinschaftlichen Punkt der Einheit zusammentritst; und der Gegenstand dieses Begriffs ist allemal ein Seyn, wo verschiedenartige Begriffe als Korrelate mit einander in Verbindung gedacht werden. Man kann nicht Bruder denken, ohne zugleich Geschwister, nicht Sohn, ohne Vater und Mutter, als Begriffe, die mit jenen korrelativ verbunden sind, zu denken.

Das Verschiedenartige in einem Relationsurtheile ist anders bestimmt, wenn das Verhältniss der beiden Korrelate durch das gegebne Urtheil schon ganz verstanden werden kann, z. B. der vier und zwanzigste Theil eines Rechnungsthalers ist ein Groschen; anders, wenn man aus dem gegeb-

nen Urtheile berausgehen muss, ehe sich die Relation zwischen beiden Korrelaten verstehen lässt, z. B. ein Eisspiegel kann Eis schmelzen. In dem erstern Urtheile brauche ich nur das Verhältnifs wie 1 zu 24 zu denken, das schon in dem Urtheile selbst gegeben ist. In dem andern läfst sich das Verhältniss zwischen den beiden Begriffen: ein aus Eis gemachter Spiegel seyn, und Eis durch einen solchen Spiegel schmelzen - nicht einsehen, wenn man nicht ein andres ganz davon verschiedenes Urtheil damit verbindet, z. B. dass ein Eisspiegel zugleich ein Brennspiegel seyn kann: denn wenn ein Eisspiegel zugleich ein Brennspiegel seyn kann, so folgt das vorige Urtheil nothwendig daraus, dass ein Eisspiegel auch Eis schmelzen könne. Die Wahrheit des erstern Urtheils hängt unmittelbar von dem Satze des Widerspruchs ab; ich würde meinem eignen Bewulstseyn widersprechen, wenn ich erst sagte, dass ein Rechnungsthaler vier und zwanzig Groschen enthält, nachher aber, dass ein Groschen nicht der vier und zwanzigste Theil eines Rechnungsthalers sei; mithin ist das Verhältnis hier sogleich kategorisch bestimmt. Wie hingegen auf das letztere der Satz des Widerspruchs anzuwenden sei, lässt sich nicht eher verstehen, als bis noch ein anderweitiges Erkenntniss hinzukommt, was die Bedingung an die Hand giebt, unter der ein solches Subjekt mit einem solchen Prädikate zu verbinden steht; und in dieser Verbindung zweier Urtheile, die sich wie Grund und Folge zu einander verhalten, ist das Verhältniss ein hypothetisches. Beide Arten von Urtheilen beruhen auf ganz verschiedenen Bedingungen: das eine bestimmt sich selbst, das andre wird durch eine Voraussetzung bestimmt. Sie sind Theilbegriffe in dem Ganzen des Begriffs der Relation, die sich einander wechselseitig ausschließen.

Was sich einander wechselseitig ausschließt, kann nur dadurch unter einen gemeinschaftlichen dritten Begriff der Allheit zusammengefalst werden, dals es auf seinen: Gattungsbegriff zurückgeführt wird. So schliesst z. B. der Begriff eines Fixsterns den Begriff eines Planeten aus: beide kommen aber in einem gemeinschaftlichen Begriffe zusammen, wenn sie auf ihren Gattungsbegriff, nämlich Stern, zurückgeführt werden; denn alle Sterne sind entweder Fixsterne oder Wandelsterne. Eben diese Form eines disjunktiven Urtheils fasst aber schon die beiden entgegengesetzten Verhältnisse eines kategorischen und hypothetischen Urtheils ganz bestimmt in sich. Sofern nämlich der Begriff eines Sterns, unter den auch der Sirins gehört, von selbst ergiebt, daß der Sirius nothwendig eines von beiden, entweder ein Fixstern oder kein Fixstern. seyn muss, ist das disjunktive Urtheil kategorisch bestimmt. Sofern ich hingegen dem Sirius nicht beide Prädikate zugleich, sondern nur eines von beiden bei-

legen kann, diese Beilegung eines Prädikats aber davon abhängt, dass ich das andere entgegengesetzte ausdrücklich ausschließe, (z. B. wenn der Sirius kein Planet ist, so kann ich sagen, dass er ein Fixstern sei), ist das disjunktive Urtheil hypothetisch bestimmt. Da aber eben diese Handlung des Ausschließens schon einen gemeinschaftlichen dritten Begriff voraussetzt, der sich disjunktiv eintheilen liefs, nämlich den Begriff eines Sterns überhaupt: so fließen alle drei Momente der' Relation in die Form eines Urtheils zusammen, das sie alle auf einmal ausdrückt; und diese Form ist keine andre, als die eines disjunktiven Urtheils.

Wer über Verhältnisse urtheilt, muß sorgfältig untersuchen, ob seine Beurtheilung unter die Form eines kategorischen, oder eines hypothetischen, oder eines disjunktiven Urtheils gehöre, weil in jedem Falle ganz verschiedene Resultate herauskommen. Ein Urtheil, das von einer Vor-

aussetzung ausgeht, darf sich nicht unter der Form eines kategorischen Urtheils geltend machen. Und wo ein Begriff einzutheilen ist, da müssen die eingetheilten Glieder sich immer auf die Form eines disjunktiven Urtheils zurückführen lassen, ehe ein wahres Resultat gefunden werden kann.

zur Einheit des Bewußstseyns überhaupt, und der logische/Gegenstand dieses Begriffs ist der Werth, den die Kopula für das Bewußstseyn im Ganzen hat. Verbundenheit setzt allemal korrelative Gegenstände der Beurtheilung voraus. Also wird auch der Werth der Kopula seine verschiednen Korrelate haben, je nachdem er sich auf das Bewußstseyn als ein bestimmtes Wissen bezieht.

Der Werth der Kopula ist problematisch bestimmt, sofern er von einem andem Urtheile abhängt, das selbst nur noch unbestimmt gedacht wird. Ein gewisser Handelsartikel z. B. kann im Preise steigen und auch nicht steigen, je nachdem ein gewisser Spekulationsfall eintritt oder nicht eintritt. Ob der Fall eintreten werde, ist gar kein Gegenstand des logi? schen Wissens, und gehört in so fern und ter den Begriff der logischen Zufälligkeit. Durch die Art, wie er gesetzt wird, kann ihm seine logische Möglichkeit, problematische Wahrscheinlichkeit, und was dahin gehört, ohne Widerspruch nicht bestritten werden. Würde nun die nämliche Voraussetzung anderweitig noch dergestalt bestimmt, dass das Nichtseyn des einen oder des andern Spekulationsfalles sich gar nicht einmal denken ließe, weil z. B. durch den Fall eines Ministers zugleich die Ursache weggefallen wäre, die den Spekulationsfall zweifelhaft oder problématisch machte, so hätte das Seyn der Kopula einen assertorischen Werth. Das Urtheil wird ein mit bestimmter Gewissheit gegebner und gedachter Satz. Und nun muss das vorher noch problematische Urtheil, verbunden mit dem assertorischen Bewusstseyn, eine ganz andere Art der Erkenntnifs erzeugen, als in dem gleich Anfangs gedachten Falle: es ist unmöglich, dass das Steigen oder Fallen nicht als eine nothwendige Folge der Voraussetzung gedacht werden sollte. Denn da schon die blos problematische Stellung der beiden Relationsurtheile ergab, dass so was geschehen könnte, wenn so was vorherginge, so werden eben diese Urtheile, assertorisch mit einander verbunden, sich wie Grund und Folge in einem bestimmten hypothetischen Urtheile verhalten, und nicht bloss problematische oder assertorische, sondern sogar apodiktische Gewissheit ausdrücken: eine Gewissheit, worin die Form eines hypothetischen Urtheils jeder andern Art von Urtheilen überlegen ist, die sich aber in einem bestimmt verbundnen Vorder- und Nachsatze ganz anders auf das Bewulstseyn

bezieht, als in einer unbestimmten Verbindung.

In dieser logischen Steigerung der Kopula sind die problematische Unbestimmtheit, und die assertorische Bestimmtheit des Bewufstseyns die beiden entgegengesetzten Bestandtheile der Modalität, die sich einander wechselseitig ausschließen, zusammengefasst aber einen dritten Begriff, nämlich den der apodiktischen Gewissheit êrzeugen, und sich dadurch zu einer Allheit logisch möglicher Modalbestimmungen verknüpfen. Die Relation, die der Werth der Kopula, als Subjekt eines Urtheils, in Beziehung auf das Prädikut des Wissens hat, ist eine Entgegensetzung von Modalitäten, welche sich als bejahende und verneinende Korrelate zu einander verhalten! logische Möglichkeit und logische Unmöglichkeit, logisches Seyn und logisches Nichtseyn, logische Nothwendigkeit und logische Zufälligkeit. - Um nicht zu weitläuftig zu werden, mus ich es dem

eignen Nachdenken des Lesers überlassen, sie in dem vorher angeführten Beispiele, wo sie alle namhaft gemacht sind, selbst aufzusuchen. Von ihrer Wichtigkeit für die Beurtheilung gegebener Fälle brauche ich wohl nicht viele Worte zu machen.

## II. Erkenntnifsvermögen.

In dem vorigen Abschnitte handelte ich von den verschiednen Arten der Einheit, den Begriffen und Urtheilen der Quantität; Qualität, Relation, und Modalität, so weit sie bloß auf unsre Vorstellungen unter einander, und nicht auf Gegenstände außerhalb de. Vorstellung, angewandt werden, mithin sich aus dem bloßen logischen Denkvermögen von selbst a priori entwickeln. Ich fürchte nicht, daß die empirischen Instanzen, die ich hin und wieder, der Kürze und der leichtern Mittheilung wegen, als Belege und Erläuterungen eingestreut habe, aufmerksame Leser verleiten könnten, den Ursprung jener Be-

griffe und Urtheile in der Erfahrung zu Für ihre logische Abstammung, wenn sie einer solchen Präsumtion bedürfte, oder überall nur einmal streitig wäre, bürgt schon der einzige Umstand, dass sie nicht nur in allen neuern Logiken, ehe jemals an eine Vernunftkritik gedacht ward, ihre angemessene Stelle gefunden haben, sondern dass schon Aristoteles in selnen schätzbaren analytischen Werken sie samt und sonders, obgleich weder in ihrer höchsten Reinheit, noch in ihrer wahren Orde nung zum Theil aber doch weit richtiger, schärfer, und gründlicher, als manche spätere Logiker, die ihn zu übersehen glauben, bloss aus logischen. Principien abzuleiten . 10 1 Frest gewusst hat.

Das Abstraktionsgeschäft der Logiker, um es beiläufig zu sagen, wird auf eine sonderbare Art missverstanden, wenn man die Sache so ansieht, als ob das, was nach Absonderung äller empirischen Materie übrig bleibt, nämlich die reine Form;

0

ein Produkt der Materie sei. Materie kann keine Formen erzeugen, sie kann nur Formen annehmen; und wenn sie ein Gegenstand des menschlichen Denkens ist, so kann sie die Form eines menschlichen Begriffs, Urtheils, und Schlusses zwar annehmen, aber nicht erst diese Form aus sich hervorbringen. Was nach Abzug der empirischen Materie als reine Form des Denkens übrig bleibt, kann weiter nichts als die Bedingung seyn, unter der es dem menschlichen Denkvermögen möglich ist, überhaupt Gegenstände, und, wenn diese Gegenstände empirischer Natur sind, empirische Gegenstände zu denken. Sie heißen Bedingungen, sofern sie vor allen wirklichen Begriffen, Urtheilen, und Schlüssen in der Natur des Denkvermögens zum Grunde liegen; Formen werden sie erst, wenn sie auf eine Materie treffen, die ihre Form von ihnen annimmt, oder sich unter der Form eines menschlichen Begriffs, Urtheils, und Schlusses ui. B.

darstellt; denn wer steht uns dafür, dass es nicht Dinge giebt, für die in unserm menschlichen Denkvermögen gar keine Form da ist? Dinge, die sich für uns in das Innere der Natur verhüllen, und von denen es unmöglich ist, dass sie hienieden für uns je eine äußere Natur werden? die also gar keine Gegenstände eines erweislichen Begriffs, Urtheils, oder Schlusses, und weiter nichts als Vorstellungen sind?

Mit dem Abschnitte von der Receptivität, den ich jetzt anfange, scheint es bei der ersten flüchtigen Beurtheilung eine ganz andre Bewandniss zu haben. Was zur Erfahrung gehört, sollte man meinen, müßten wir aus der Erfahrung selbst lerenen, nicht aus Begriffen a priori (höchstens etwa die mathematischen ausgenommen), am wenigsten aus der Logik ableiten. So pflegte man die Sache auch wirklich, nicht blos im gemeinen Leben, sondern, ehe die Kritik erschien, in

allen Natursystemen der Philosophen anzusehen.

Ich aber sage mit der Kritik: keine Logik, keine Erfahrung. Ein anders ist wahrnehmen, ein anders erfahren. Auch der undenkende Kopf verknüpft Wahrnehmungen, wie sie ihm durch die Sinne gegeben werden, und nennt das seine Erfahrungen; betrachtet auf seiner Oberfläche die Erscheinungen der Dinge bald links, bald rechts; stellt Betrachtungen über Menschen und Sachen an; dünkt sich nach allem dem wohl gar einen Menschenkenner, einen Sachverständigen! Wer nur leichtgläubig genug wäre, seine Sach - und Menschenkenntnisse ohne eigne Prüfung, und seine vermeinten Erfahrungen ohne Nacherfahrung von ihm anzunehmen.

sammenhange einer Sache zu urtheilen, oder eine Erfahrung zu machen, so lange man mit seinen Wahrnehmungen noch nicht

so weit gekommen ist, dass man diejenige Operation mit ihnen anstellen kann, die der Logiker eine Subsumtion eines Untersatzes unter einen Obersatz nennt. Sogar die Wahrnehmungen, die sich unmittelbar auf mathematische Begriffe beziehen, müssen nach den Gesetzen der Logik subsumirt werden, ehe der empirische Fall nach mathematischen Grundsätzen beurtheilt werden kann.

Subsumiren nennt die Logik: gegebne Fälle unter eine Regel bringen, um ihre Übereinstimmung oder ihren Widerstreit mit der Regel zu beurtheilen. Schon gleich in der bloßen Form eines Urtheils geht, wie ich bereits in dem ersten Abschnitte angemerkt habe, eine Subsumtion vor sich, sofern man das Prädikat als eine Regel des Denkvermögens betrachtet, mit dem das Subjekt entweder durch eine Bejahung oder durch die Wegräumung des Widerstreits (Negation) übereinstimmen muß, wenn das Urtheil wahr seyn soll. Das

Denkvermögen, das bei diesem Geschäfte der Verstand heißt, gieht aus seinem eignen Schatze die Regel her, die für alle mögliche Fälle der nämlichen Art gilt; und die Urtheilskraft subsumirt einen gegebnen Fall unter die Regel, sofern der Fall, dem Satze des Widerspruchs gemäß, damit übereinstimmt,

Damit aber die Urtheilskraft befugt seyn könne, eben diese Operation des Subsumirens auch auf Gegenstände und Fälle der Erfahrung anzuwenden, anstatt dass sie sich derselben vorher nur zum Behuf ihrer Vorstellungen bediente, um nicht mit ihrem subjektiven Bewuststeyn in Widerspruch zu gerathen, muß sich vor allen Dingen erst eine Möglichkeit einsehen lassen, wie ein empirischer Fall einer Verstandesregel überhaupt analog seyn könne. Wenn Erfahrungen nichts als Wahrnehmungen sind, die heute so, morgen anders ausfallen können, so hätte z. B. ein Geldwechsler, dem seine

Kasse gestolilen wäre, sehr Unrecht zu behaupten, dass nothwendig etwas in der Natur der Dinge vorhergegangen seyn müsse, wovon das Nichtdaseyn seiner Kasse als ein blosser Erfolg zu beurtheilen sei, oder dass ihn die Natur seines Menschenverstaudes mit unbedingter Nothwendigkeit dringe, für den gegebnen Falleine Ursache zu suchen, um ihn zu verstehen. Er müsste bloss sagen, dass die Kasse entweder durch eine Ursache, oder ohne alle Ursache verschwunden sei. Seine bisherigen Wahrnehmungen -könnten ihn immer verwöhnt haben, für dergleichen Fälle eine Ursache zu suchen: warum sollte ihm nicht heute einmal die entgegengesetzte Wahrnehmung gewährt seyn, dass eine Kasse ohne Ursache aus der Welt verschwinden könne?

Ist die Naturordnung eine Sache, die von der Ordnung unsers Denkens auf keine Weise abhängt, gar nichts damit zu schaffen hat, so läst sich auch der Fall, da ein Naturobjekt, z. B. eine Geldkasse, zu einer Zeit da, und zu einer andern wieder nicht da ist, unmöglich als ein Seyn beurtheilen, das mit dem Seyn eines Relationsoder Modalurtheils die mindeste Analogie hätte. Man kann das Verhältniss einer Kasse auf kein beharrliches zum Grunde liegendes Substrat \*) anwenden, weil Wahrnehmungen selbst nichts beharrliches, bald so, bald anders beschaffen sind: das Verhältnis kann also auch nicht durch ein kategorisches Urtheil ausgedrückt werden. Eben so wenig kann man die Begebenheit, da eine Kasse verloren ist, unter die Form eines hypothetischen Urtheils subsumiren:

<sup>\*)</sup> Man muß entweder die Materie (unter der Form der Receptivität) für das kontradiktorisch Entgegengesetzte des Selbstthätigen in der Natur (unter der Form der Spontaneität) erkeunen: oder man steht mit seiner Philosophie am Rande des Hylozoismus, den Kant, auf den widersinuigen Namen anspielend, den Tod aller Naturwissenschaft neunt.

denn ob der Umstand, dass die Kasse gestern noch da war, und heute nicht mehr da ist, sich wie Grund und Folge in einem hypothetischen Urtheil verhalte, ist eben die Frage, die erst beantwortet werden sollte; und unglücklicher Weise schweigt hier die Wahrnehmung, wo es gerade am interessantesten wäre, sie zu Rathe zu ziehen. Es bleibt also nichts als die Form eines disjunktiven Urtheils übrig, dass die Kasse sich entweder auf eine beharrliche Naturordnung beziehe, oder nicht beziehe, und dass die Nichtexistenz der Kasse entweder eine Ursache oder keine Ursache habe. Eine treffliche Regel für eine Ordnung der Dinge, die sich nach der Ordnung unsrer Begriffe richtet: aber eine leere Chimare, wenn man sie auf Wahrnehmungen anwendet, die alles nur fragmentweise aus der Natur schöpfen, und heute so, morgen wieder anders bestimmt sind.

Ich wundre mich daher so wenig, dass

große Männer, z. B. Bacon \*), die Logik, auf Erfahrung angewandt, für eine Wissenschaft von geringer Erheblichkeit gehalten haben, dass es mir vielmehr ein Räthsel ist, wie man sie als eine Erfindungskunst habe bearbeiten können. Soll das, was zur Erfahrung gehört, (die mathematische Physik ausgenommen), schlechterdings nur der Erfahrung selbst abgelernt werden können; und lehrt immer ein Tag den andern, so dass man, wo es aufs Erfahren ankommt, nie ausgelernt haben kann: so lassen sich wohl Versuche mit der Erfahrung anstellen, deren Resultate man abwartet, ohne sie vorher durch ein Schema im Verstande zu entwerfen: man kann aber nichts zum Behuf der Erfahrung durch Hülfe der Logik erfinden. Denn wo der Zufall sein Spiel treibt, da haben die Gesetze des Denkens ein Ende.

So lange man daher die Erscheinungen in der Natur als Dinge an sich selbst be-

<sup>\*)</sup> Nov. org. aphor. XV. sqq.

trachtete, die wir durch Wahrnehmung zugleich erfahren müssen, konnte die Frage: wie Logik, d. h. Denkvermögen, sich auf Natur, d. h. Dinge außer dem Denkvermögen, anwenden lasse? sich nicht einmal konsequent aufwerfen lassen. Erst durch die Kritik, die der Logik in der Naturanlage unsrer Receptivität, als einem a priori bestimmten beharrlichen Gegenstande für die Einheit unsers Bewusstseyns, ein ganz neues Medium der Erfahrung anweist, sieht sich diese seit Jahrtausenden verkannte Tochter der Vernunft auf einmal zu einer transcendentalen Würde erhoben, in der sie für unsre wichtigsten Erkenntnisse wohlthätiger als je wird. So erweitert sich das Vernunftgebiet, wo man es am wenigsten erwartete, durch die Eroberung der reichsten und fruchtbarsten Provinz in dem gesammten Naturreiche, eine Eroberung ohne Schwertstreich, wie es zu wünschen wäre, dass alle Eroherungen in der Welt seyn möchten.

Erfahrung, im Gegensatze der Wahrnehmung, ist bloss dadurch möglich, dass unsrer Receptivität Bedingungen a priori zum Grunde liegen, die zugleich Gegenstände unsers logischen Denkvermögens sind. Unter diesen Bedingungen werden: nicht die Dinge an sich selbst, sondern immer nur diejenigen Erscheinungen deit Dinge, deren wir uns vermöge der Beschaffenheit unserer äußern und innern Sinnenformen, in Verbindung mit den unveränderlichen Gesetzen unsers Denkvermögens, bewusst werden können, die wahren stehenbleibenden. Subjekte unsrer Beurtheis, lung, und wir haben in der Einerleiheit unserer Denk - und Sinnenformen einen Masstab, der zwar nicht die Objekte nach, dem, was sie an sich selbst seyn mögen, ausmisst, wohl aber unserer Urtheilskraft zur Regel dient, ob wir uns mit unsern. Erfahrungsbegriffen in dem nämlichen oder in einem ganz andern Falle befinden. Die Gegenstände erzeugen sich gleichsam auf

unserm eignen Grund und Boden, und werden uns zugleich einheimisch und erkennbar. Unser Erkenntnissvermögen hat es dann nicht mehr mit dem zu thun, was außer dem Wirkungskreise unsrer Sinne, außer dem Bezirk einer uns möglichen Erfahrung liegt, sondern es darf sich lediglich nur auf dasjenige in uns einschränken, was uns durch die Sinne erscheint, und in dieser Erscheinung selbst noch ein möglicher Gegenstand unsrer Beurtheilung bleibt. Ein Objekt, das uns unter einerlei Form der Substanzialität, der Kausalität, der Totalität u. s. w. erscheint, ist uns eben darum die nämliche Substanz, die nämliche Ursache, das nämliche Ganze u. s. w. Die Natur kann uns nichts zu geben haben, was sich uns nicht allemal unter völlig gleichen Bedingungen a priori. darstellte, und sich also auch bei aller seiner Verschiedenartigkeit immer auf einerlei Masstab zurückführen ließe.

Wenn z. B. zu dem reinen Begriffe

eines Groschens, als dem vier und zwanzigsten Theile eines Rechnungsthalers, noch vermittelst der Receptivität etwas Anders, z. B. Metall, hinzugekommen ist, was, ausserdem dass es die Form eines Begriffs angenommen hat, zugleich der Gegenstand einer wirklichen Wahrnehmung wird, nämlich eine klingende Münze: so lassen sich zwei Fälle denken. Entweder ist diese Scheidemunze mir vermittelst meiner Receptivität als ein blosses Accidens gegeben, das selbst keine Substanz, sondern nur den Zustand einer Substanz vorstellt, oder die Münze stellt sich als eine Substanz dar, deren äußerer Zustand sich zwar verändern, in der ich aber allemål den nämlichen Begriff, 1 zu 24, erkennen kann. Im erstern Falle, wenn der materiale Theil der Münze, oder der empirische Zusatz, mir durch das Vehikel meiner Sinne als ein blosses Accidens einer andern Materie, z. B. als ein Rostfleck auf Metall, gegeben ist, würde die Synthesis

sich nicht mit der Form eines Subjekts in einem kategorischen Urtheil verbinden, das für alle Fälle, wo über das beharrliche Daseyn einer Münze geurtheilt wird, gültig ware, und also auch zu keiner Erfahrung taugen, die sich unter jenen stehenbleibenden Begriff subsumiren liesse. Im andern Falle hingegen', wenn zu dem Begriffe eines Groschens noch ein Sinnenobjekt hinzugekommen ist, das durch seine Beharrlichkeit als Substanz dem, was in dem Begriffe gedacht wird, vollkommen entspricht, macht beides, die Form und die Materie; das Ganze eines logischen Subjekts aus, wie es sich zu einem kategorischen Urtheile schickt, so oft ich mit dem Ausdrucke der Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit sage: diefs ist ein Groschen. Auch darf ich mich jetzt, was ich vorher nicht durfte, auf meine Erfahrung berufen, dals ich in dem gegebnen Groschen die Bedingungen eines kategorischen Urtheils erfüllt sehe. to Die Bedingungen

meiner Receptivität, verbunden mit den Bedingungen meines Denkvermögens, sind bei diesem synthetischen Gegenstande in einen gemeinschaftlichen Begriff a priori übergegangen, den ich, eben weil er a priori ist, logisch zergliedern, und mit dem Verhältnisse i zu 24 vergleichen kann. Zwar habe ich dieses ganze Subjekt nicht aus der Natur meines Verstandes geschöpft: denn'es ist etwas darin, was mir anders woher gegeben werden musste, und es ist also in Beziehung auf dieses letztre kein Gegenstand der allgemeinen Logik, oder des Denkvermögens in eigentlicher Bedeutung. Allein ich habe den synthetischen Zusatzi auf Einheit a priori zurückgeführt, und in dieser rein synthetischen Form ist die ausre Materie eines Gröschens ein Subjekt der transcendentalen Logik geworden: denn die transcendentale Logik ist diejenige näher bestimmte Logik, die sich mit Gegenständen der synthetischen Erkenntnis, d. h. mit

Gegenständen einer möglichen Erfahrung beschäftigt, um ihre objektive Wahrheit nach den Gesetzen des Denkens a priori zu beurtheilen. Als allgemeine Logik würde die Logik sich allerdings zu viel anmaßen, wenn sie über Gegenstände urtheilen wollte, die noch nicht ganz Subjekte der Beurtheilung wären. Aber als transcendentale Logik befaßt sie sich auch nur mit Gegenständen, die ihr a priori erkennbar sind, und die analytische Natur eines logischen Subjekts bereits angenommen haben.

Giebt es denn aber, wird man mich fragen, außer der allgemeinen, evon uns allen mit auf die Welt gebrachten, und auch in ihrer systematischen Form dafür anerkannten Logik, noch eine andere, eine transcendentale? Wodurch unterscheidet sich die letztere von der erstern? und worauf gründet sich dieser Unterschied?

Um hierauf, wenn auch nicht so erschöpfend, wie es in der Kritik der reinen Vernunft geschehen ist, doch wenigstens verständlich zu antworten, sehe ich mich genöthigt, wieder auf den Ursprung unserer Verstandesprincipien zurückzukommen, von dem ich vorher nur in Beziehung auf das Denkvermögen das vorläufig Erforderliche beigebracht habe.

Wenn ich in irgend einem bestimmten Objekte meiner Reflexion, z. B. in einem Widerspruche, auf dem ich mich so eben ertappe, (indem ich mir etwa einen Unterricht im Singen vorstelle, den der Musikmeister einem Taubstummen giebt), von der offenbaren Ungereimtheit, einen Taubstummen im Singen zu unterrichten, abstrahire: so bleibt mir von diesem, durch Abstraktion gereinigten, Objekte meines Bewusstseyns (Perception genannt) nur das reine logische Kontradiktionsprincip übrig, ohne dessen Apperception ich nicht zu der Reflexion gekommen wäre, dass ich mir widerspreche; so wie das Thier, das keiner Reflexion über sich selbst fähig ist, zwar wohl Ш. в.

den Widerspruch empfindet oder percipirt, wenn es irgendwo anstößt; aber, da es in dieser Perception eines Anstofses nicht das Princip des Widerspruchs appercipirt, nie zu einem allgemeinen Begriffe. gelangt, dass jeder ähnliche Anstoss schon gleich im Vorwege durch die Reflexion auf den Satz des Widerspruchs vermieden werden könne. Der Mensch dagegen ist sich in dem Widerspruche, auf dem er sich ertappt, nicht nur des allgemeinen Begriffs vom Widerspruche (des Kontradiktionsprincips) bewusst, sondern er appercipirt aufserdem in diesem Bewufstseyn. noch Theilbegriffe, indem er nicht nur Subjekt und Objekt, sondern in dem Totalbegriffe eines Subjekts noch den eines menschlich denkenden von dem eines denkenden Subjekts überhaupt unterscheidet. Er entdeckt vermöge seiner Reflexionsgabe, dass weder das Objekt seiner Perception, nämlich der Widerspruch, auf dem er sich ertappt:

hat, noch das appercipirte Princip, der Satz des Widerspruchs, dergestalt wesentlich mit dem Subjekte, seinem menschlichen Ich, zusammenhange, wie z. B. die Perception des Objekts Raum mit eben diesem specifischen Ich zusammenhängt, sondern dass er vielmehr selbst dann, wenn er von diesem seinem menschlichen Ich abstrahirt, sich doch von dem denkenden Wesen überhaupt, (auch sogar wenn er sich den Logos selbst in concreto dächte), das Kontradiktionsprincip nicht wegdenken könne, so oft er sich in diesem denkenden Wesen ein Subjekt denkt, das, um nur erst mit sich selbst übereinstimmen, d. i. um logisch richtig denken zu können, dem Satze des Widerspruchs gehorchen müsse; dass folglich-dieses logische Princip allgemein und von jedem denkenden Subjekte, (also nicht von dem menschlichen allein); bloss schon darum, weil es denkt. zu prädiciren sei.

Ganz anders verhält sich das mit den

Kategoricen. Auch diese sind zwar Principien meines denkenden Ich, aber der Art nach sind sie es nur für solche Verstandeswesen, die, wie ich, zugleich an die Formen des Raums und der Zeit gebunden sind. Da, wo überhaupt erst richtig gedacht werden muss, ehe wir Objekte dieser letztern Art beurtheilen können, nehmen wir das Gesetz nicht von den Kategorieen, sondern von jenem allgemeinen logischen Princip an. Aber, auf die Sphäre dieser specielleren Beurtheilung eingeschränkt, sind die Kategorieen noch insbesondre gesetzgebend für die Möglichkeit der Erfahrung in Raum und Zeit, die sich zur wirklichen Erfahrung, wie Metapliysik zur Physik, verhält, und deren gesetzliche Beurtheilung daher die transcendentale (vor der wirklichen Erfahrung vorhergehende und über sie hinausreichende) heisst. Woraus denn zugleich erhellt, dass, wer sich unterrichten will, wie die Kategorieen diese

Gesetze seyn können, sich an die transcendentale Logik, wo sie ausschließslich hingehören, nicht aber an die all gemeine Logik wenden müsse, die sich nur mit solchen Kombinationen befaßt, welche sich unter das Kontradiktionsprincip subsumiren lassen.

So wie nun die Verknüpfung des Ich denke mit irgend einer Perception oder Vorstellung des innern Sinns, wo sie auch herkomme, derjenige Stoff ist, mit dessen strengster Prüfung und Zergliederung sich die allgemeine Logik in sofern beschäftigt, als aus diesem Stoffe die sämmtlichen Prämissen entspringen, von deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit die ganze Wahrheit oder Falschheit jedes folgenden Begriffs oder Schlussatzes abhängt: so zieht die transcendentale Logik noch specieller auch diejenige Materie des Denkens vor ihr Tribunal, deren Beurtheilung, da das Objekt des Ich denke nur durch

Receptivität zu unserm Bewusstseyn gelangt, noch außer der Kontradiktionsprobe zugleich der Kategorieenprobe bedarf. Zu den Bedingungen der Wahrheit ist außer dem logischen Denkprincip nun auch noch das transcendentale Erkenntnifsprincip hinzugekommen; die objektive Gültigkeit meiner Vorstellung beruht itzt nicht bloss negativ auf Wegräumung des Widerspruchs in meinen Vorstellungen, und positiv auf deren subjektiver Übereinstimmung unter sich selbst, sondern auf einer objektiven Einheit des Mannichfaltigen in Raum und Zeit, der eine ganz andre Art der Verknüpfung, als durch die blosse logische Kopula, nämlich die transcendentale Synthesis meiner menschlichen Receptivität insbesondere mit dem denkenden Ich überhaupt zum Grunde liegt: eine Verknüpfung der Gegenstände der Vorstellung in Raum und Zeit, von der die allgemeine Logik nichts weiß, und die sich sogar auf

specifisch ganz verschiedenartige Formen der Receptivität beziehen kann.

Dass aber die Materie sich bei specifisch verschiedenen Wesen auf specifisch verschiedne Formen der Receptivität beziehen könne, darin ist, an sich und überhaupt betrachtet, nichts widersinniges, nichts unbegreifliches. Um irgend ein Beispiel nur so im Allgemeinen anzuführen: Wer sollte wohl glauben, dass ein so einförmiger Gegenstand, als z. B. ein Stück Brachfeld für uns zu seyn scheint, eine solche Reichhaltigkeit von Beziehungen auf die Receptivität oder Vorstellungsart andrer Geschöpfe haben könnte, als es sich in der That findet? Wie vielseitig muss dieser einzelne Gegenstand der Wahrnehmung seyn, da er sich augenscheinlich der Receptivität eines Wolfs und einer Heerde Schafe, eines Maulwurfs und einer Gans, einer Biene und einer Ameise u. s. w. unter ganz verschiedenartigen Beziehungen darstellt. Wäre die ursprüngliche Form einer

Entenbrut nicht ganz anders bedingt, als bei einer Hühnerbrut, würde wohl das Entchen in dem Augenblicke, da es dem Ei entschlüpft, dem nämlichen Teiche zueilen, vor dem das Hühnehen mit Entsetzen zurückbebt? und so in tausend andern Fällen, die alle auf dieselbe Erklätrung binauslaufen. Jede ursprünglich verschiedne Art lebender Wesen findet an einer und derselben Erscheinung, die für unsre Vorstellungsart ganz andre Bestimmungen hat, einen ihr eignen Gegenstand der Receptivität, einen Gegenstand, der für die übrigen Arten so viel wie Nichts ist.

Unter Receptivität aber wird hier, wie auch schon der Zusammenhang ergiebt, nicht diejenige Idiosyncrasie, wodurch sich etwa das einzelne Individuum in seiner Art zu sehen von andern Individuen unterscheidet, sondern die menschliche Natur selbst, als das beharrliche Substrat aller uns Menschen überhaupt möglichen Erfahrung, verstanden. Der Gelbsüchtige mag

sich immerhin auf seine Art zu sehen berufen, dass ihm der Schnee gelb, und nicht weifs, erscheine; subjektive Wahrheit hat diese seine individuelle Art zu sehen alleedings: aber Erscheinung (im Gegensatze des Scheins) muss nichtabloss subjektiv, sondern auch objektiv wahr seyn. .. Was dem einzelnen Subjekte - wie sehr man sich dasselbe auch in Gedanken vervielfältige - als wahres Objekt erscheint, muß auch jedem andern menschlichen Subjekte, das dieses Objekt nach allen Kategorieen erfahren hat, als das wahre Objekt erscheinen. Erscheinung muss, wie die Kritik sich ausdrückt, nicht subjektive Wahrnehmung, sondern objektive Erfahrung zum Grunde haben; muss, um es in ein einziges Wort zusammenzufassen, auf Kategorie gegründet. seyn.

Es ist also klar, dass in dem Begriffe einer a priori d. h. wesentlich und von oben herab bedingten Receptivität wenig-

stens kein Widerspruch liege. Daraus folgt nun freilich noch lange nicht; dass die Sache sich wirklich so verhalte: denn von der Möglichkeit auf die Wirklichkeit zu schließen, ist allemal ein gewagter, ein von der Logik verbotner Sprung. Gesetzt jedoch, es verhielte sich nicht so, und der empirische Zusatz in dem obigen Groschen wäre von jeder Art der transcendentalen Bedingungen schlechterdings unabhängig, so würde daraus folgen, was schon in einer andern Instanz der Fall war, dass wir unmöglich wissen könnten, wie wir mit unserm Geldbeutel daran wären. Was wir heute in Dukaten empfangen hätten, könnte sich morgen, wenn wir es wieder ausgeben wollten, unter unsern Händen in Kinderpfennige verwandeln: denn mit welchem Fug wollten wir es wohl dem Metallreiche, einem Gegenstande der äußern Wahrnehmung, zumuthen, sich nach den Regeln der Logik zu richten? Der Hylozoismus wäre unwiderlegbar, und

würde nicht ermangeln, auch hier seine Rolle zu spielen. - Oder, falls es uns etwa schicklicher däuchte, die Natur als ein Etwas zu denken, das wahrscheinlich nach der höhern Idee einer vorherbestimmten Harmonie dergestalt eingerichtet wäre, dals es mit unsern Bedürfnissen mechanisch zusammen träfe: so würden wir uns unvermeidlich in einen Widerspruch stürzen, aus dem gar nicht herauszukommen wäre; wir würden unserm eignen Bewusstseyn widersprechen. Wir würden uns bewulst seyn, dass wir mit allen unsern logischen Urtheilen, auf Gegenstände der wirklichen Erfahrung angewandt, die Modalität der Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit verknüpfen; und in dem Systeme unsers Wissens'erschiene gleichwohl die Möglichkeit der Erfahrung selbst als ein Gegenstand des blossen Fürwahrhaltens, der sich unter den Satz des Widerspruchs gar nicht subsumiren ließe, und folglich alle Ansprüche

auf Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit ausschlösse.

Fänden wir hingegen, was wir glücklicher Weise in allem Ernste finden müssen, dass unsre empirischen Gegenstände wirklich, und zwar nothwendig, an etwas gebunden sind, was, ob es gleich keinesweges zur Natur des Denkvermögens in eigentlicher Bedeutung gehört, dennoch von keinem empirischen Gegenstande weggedacht werden kann, ohne unserm ganzen Bewusstseyn zu widersprechen: so wäre das ein offenbares Geständnifs, dafs es transcendentale Bedingungen a priori gebe, die zur Natur unsrer Receptivität gehören. Nun lässt sich aber von jedem möglichen empirischen Gegenstande alles andre wegdenken, nur nicht Raum und Zcit. Wenn also Raum und Zeit nicht etwa Begriffe sind, die zur Natur unsers, eigentlich so genannten Denkvermögens gehören, so müssen sie nothwendig

transcendentale Bedingungen a priori seyn.

Da ich nunmehr mit den Untersuchungen meines Philosophen so weit fortgerückt bin, dass ich einen dem Denkvermögen zwar fremden, aber der Gesetzgebung des Verstandes unterwürfigen Boden, den Boden der möglichen Erfahrung, betreten habe; so befinde ich mich in einiger Verlegenheit, wie ich, bei dem Ziele, dasich meiner gegenwärtigen Abhandlung gesteckt habe, bloss die Theorie der Kategorieen darzustellen, von der in diese Theorie so tief eingreifenden Theorie des Raums und der Zeit nur gerade das Wesentliche herausheben, und nieinen Lesern doch hinlänglich verständlich bleiben soll. Hoffentlich treffe ich einen Mittelweg, der für sie sowohl als für mich selbst der zweckmässigere ist, wenn ich aus der Theorie des Raums und der Zeit nur gerade den unbestrittensten Theil zur Anwendung bringe, diejenigen meiner Leser aber, die

sich von den Gründen derselben noch insbesondere zu belehren wünschen, auf das System selbst verweise, wo alles in seiner gehörigen Einheit beisammen steht.

Wie sehr die Streiter im Felde des Raums und der Zeit noch immer in ihren Meinungen von einander abweichen, so stimmen doch Alle darin überein, dass kein Gegenstand auf die Sinne wirken könne, der nicht irgendwo und irgendwann existire. Alle sehen das Irgendwoi und Irgendwann als eine nothwendige Bedingung an, die immer mitgedacht werden muss, wenn von einem Gegenstande der Sinne die Rede ist. Nothwendige Bedingungen müssen ihren Grund entweder in unserm Denkvermögen, oder in etwas anderm haben. In unserm Denkvermögen kann das Wo und Wann seinen Grund schon darum nicht haben, weil es in keinem der Bedingungen, die wir im ersten Abschnitte vollständig aus der Natur des Denkvermögens entwickelt haben, enthalten ist, oder sich daraus herleiten lässt. Das Wo und Wann der Gegenstände muss folglich seinen Grund nothwendig in etwas anderm, als dem Denkvermögen haben.

. Selbst der Idealist getraut sich nicht zu läugnen, dass er bei seinen Vorstellungen äußerer Gegenstände an die Bedingungen des Raums und der Zeit gebunden sei. Der einzige Unterschied zwischen ihm und dem Realisten besteht darin, dass Jener sowohl die sinnlichen als die nicht sinnlichen Gegenstände seines Denkens, und mit diesen Gegenständen zugleich die Bedingungen des Orts und der Zeit, für blosse Vorstellungen hält, ohne sich auf die Frage einzulassen, woher die eine oder die andre Art der Vorstellungen ihren Ursprung habe; da hingegen der Realist den Grund von den Erscheinungen der Sinnenobjekte in etwas außer sich sucht, wobei er es auch seinerseits, wenn er behutsam ist, dahin gestellt seyn lässt, ob dieser Grund der Erscheinung den Dingen

an sich selbst, oder der besondern Einrichtung unsrer Organe beizumessen sei. Dass die Dinge an sich selbst den Erscheinungen zum Grunde liegen, aber micht der unmittelbare Grund der Vorstellungen sind, die wir mit ihren Erscheinungen verbinden: das ist die Theorie der äußern Gegenstände, zu der sich der Transcendental-Philosoph bekennt.

Um uns daher erst reine Bahn zu machen, ehe wir weiter gehen, und uns doch auch nicht länger auf unserm Wege aufhalten zuf lassen, als nöthig ist, merke ich zuförderst, was den Idealisten betrifft, den Umstand an, daß ihm das Außre wie das Innere eine bloße Vorstellung sei. Nunkann aber weder der Idealist, noch irgendein andrer Mensch in der Welt, sich als ein vorstellendes Subjekt erfahren, ohner sich der Succession seiner Vorstellungen bewußt zu seyn: denn keine Vorstellung beharret neben und bei einer andern, sond dern die eine folgt auf die andre. Damit

sich irgend Jemand einer Succession bewusst werde, muss etwas existiren, woran er zu zählen anfängt, und das währenden Zählens seine Stelle nicht zugleich mit dem successiven Zählen verändert, 'd. h. es muss etwas Beharrliches existiren. Wenn mit dem Uhrzeiger zugleich das Zifferblatt, und alles andre an der Uhr, sich kontinuirlich herumdrehte, so würde nichts da seyn, woran man zu zählen anfangen und fortfahren könnte, und Zeithestimmung durch Hülfe einer Uhr wäre ein Unding. Da nun aber das Beharrliche nicht in der Vorstellung existirt, weil alle Vorstellungen successiv sind, so muss etwas außer den Vorstellungen existiren, dessen Beharrlichkeit nicht zugleich mit der Succession der Vorstellungen aufgehoben werden kann. Es hängt z. B. von meiner Willkühr ab, oh ich meine Vorstellung jenes Hauses aufheben, und, indem ich dem Hause den Rücken zukehre, meine Gedanken auf: einen andern . Gegenstand

III. B.

richten will. Aber es hängt nicht von meiner Willkühr ab, das Daseyn des Hauses außerhalb meiner Vorstellung zugleich mit meiner Vorstellung des Hauses aufzuheben, und von der Beharrlichkeit desselben währenden Wechsels meiner Gedanken ein Bewusstseyn zu baben, oder nicht zu haben. Der Idealist wird sich also der Succession seiner Vorstellungen, und mit ihr der Zeit selbst, folglich, auch alles. dessen was in der Zeit existirt, mithin auch seines eignen Ich, als eines Etwas in der Zeit, nur dadurch bewufst, dass. etwas Beharrliches außer ihm, nämlich im Raume, existirt. Er ist also durch das Bewufstseyn seiner eignen successiven Vorstellungen widerlegt; ja er wird sich sogar seiner eignen Existenz in der Zeit, erst dadurch bewufst, dass etwas Beharrliches außer diesen Vorstellungen existirt. \*)

miralf Sell-

<sup>\*)</sup> Das Ich denke, das alle unsre Vorstellungen begleitet, muss von dem sch, mit dem das

Nun frägt es sich aber, was zweitens den Realisten betrifft, ob dieses von uns erkannte Aufsere in den Dingen an sich selbst, oder nur in ihren Erscheinungen zu erkennen sei? Ich glaube in dem Vorhergehenden unwidersprechlich bewiesen zu haben, dass wir es nicht in den Dingen an sich selbst erkennen können, weil wir den Begriff der Nothwendigkeit damit verknüpfen, und dieser Begriff der Nothwendigkeit von Bedingungen abhängt, die uns a priori beiwohnen müssen. Da sie nun, diese Bedingungen äußerer Gegenstände, nicht unserm logischen Denkvermögen beiwohnen, und gleichwohl a priori gegeben sind, so bleibt nur der einzige mögliche Fall übrig, dass sie unsrer Receptivität zum Grunde liegen, aund folglich transcendental sind. Raum und Zeit sind die Be-

Bewußtseyn der Existenz in der Zeit schon verbunden ist, wold unterschieden werden. Jenes kömmt in jeder Vorstellung vor: Jaher es beharrt nicht außer der Vorstellung.

dingungen, an die wir bei der Beurtheilung äußerer Gegenstände nothwendig gebunden sind. Wir sind also, nach dem
bisher Gesagten, durch die Natur unsers
Bewußtseyns selbst gedrungen, sie für
diejenigen transcendentalen Bedingungen
a priori anzuerkennen, die allen äußern,
d. h. in der Natur des bloßen Denkens
nicht begründeten, Gegenständen der Erkenntniß zum Grunde liegen.

Raum und Zeit sind unseim Bewufstseyn beharrlich gegenwärtige Objekte, die wir uns unter den Prädikaten der unendlichen Ausdehnbarkeit und der unendlichen Theilbarkeit denken. Wie es möglich sei, dass sie solche Objekte seyn können, begreifen wir nicht. Dass es aber für uns von absoluter Nothwendigkeit sei, an diesen ihren Grundbestimmungen kein Pünktschen in Gedanken zu ändern, erkennen wir in allen den Fällen, wo wir uns von unsern Handlungen des Messens und Zählens mathematische Rechenschaft geben.

Wir sind unumgänglich an die Bedingung gebunden, uns den Raum als eine Sphäre, die sich der Länge, Breite und Tiefe nach ins Unendliche erstreckt, die Zeit hingegen unter der einfachen Dimension einer Länge, die nie ein Ende nimmt, vorzustellen. In den Raum setzen wir alle Gegenstände unser Sinne, die uns unter dem Prädikate der Ausdehnung erscheinen, und in die Zeit alle Gegenstände der Erfahrung überhaupt, sofern wir sie in successive Vorstellungen umprägen, und dem Ich denke aneignen.

Unter diesen, theils von der uns unbekannten Natur der Dinge an sich selbst, theils von der Natur unsers Denkvermögens unabhängigen, und folglich transcendentalen, Bedingungen erscheinen uns alle Gegenstände der Anschauung als solche, die irgend einen Raum, und alle Gegenstände der Empfindung als solche, die irgend eine Zeit erfüllen. Sinnenobjekte nämlich können uns nur dadurch erkennbar

werden, dass sie Eindrücke auf unsre Sinne machen. Der unmittelbare Gegenstand, der uns in der äußern Wahrnehmung als die Ursache eines Eindrucks erscheint, ist in unserm Bewusstseyn von der Wirkung selbst unterschieden. Jener ist Anschauung, d. h. irgend ctwas im Raume: diese ist Empfindung, d. h. irgend etwas im innern Sinne. (Ich anticipire hier Manches, was erst in der Folge verständlicher wird, um desto bestimmter erklären zu können, was die Kritik unter Anschauung und Empfindung verstehe). Die Wahrnehmung, des Geschmacks einer Erdbeere, der sich auf der Zunge, und die Wahrnehmung eines Rosendufts, der sich durch das offne Fenster ins Zimmer verbreitet, ist so gut eine Anschauung, als ob ich beide durchs Mikroskop betrachten könnte: das Bewusstseyn ihrer Wirkung auf meine Empfindung kann aber im inneren Sinne, in dem überhaupt alle Empfindungen zum Bewußstseyn gelangen, nur durch Begriffe unter-

schieden werden, indem ich die Einheit derselben dort als Erdbeerengeschmack, hier als Rosenduft denke. Sofern der Rosenduft eine Anschauung ist; erfüllt er irgend einen messbaren Raum; sofern er eine Empfindung des innern Sinnes ist, erfüllt er irgend eine messbare Zeit. nun Raum und Zeit Bedingungen a priori sind, die allen Menschen auf einerlei Art immer gegenwärtig bleiben, so müssen auch Gegenstände, vorausgesetzt, dass sie irgend einen Raum, irgend eine Zeit erfüllen, eben durch den Raum und die Zeit, die von ihnen erfüllt sind, für alle Menschen auf einerlei Art bestimmbar, folglich allgemeingültige Gegenstände, folglich Gegenstände der möglichen Erfahrung seyn. Ich sage allgemeingültige: ihre Gültigkeit lässt sich durch keine National-Dekrete zu Gunsten revolutionärer Grundsätze umstoßen; der Franzose wie der Engländer, der Grönländer wie der Neger, der Morgenländer wie der Abendländer,

wir alle sammt und sonders stehen in Ansehung ihrer fortdauernd unter der nämlichen Kategorie, und zu einer General-Vernunft-Umwälzung ist uns alle Hoffnung abgeschnitten. Ich sage empirisch mögliche: Jedermann muß sie erfahren, der die Erfahrungsgesetze richtig auf sie anwendet. Ob sie allgemeingelten de, ob sie Gegenstände unsrer wirklichen Erfahrung sind, das ist eine Frage, die nicht die Objekte der Beurtheilung, sondern die falsch oder wahr urtheilenden Subjekte angeht.

Wenn wir daher die Bedingungen unsers Denkvermögens, so wie wir sie im ersten Abschnitte aus der logischen Einheit des Bewufstseyns entwickelt haben, durch die Bedingungen unsrer Receptivität, d. h. durch die Bedingungen des Raums und der Zeit näher bestimmen, so ist klar, daß diese näher bestimmten logischen Begriffe zugleich Bedingungen (Regeln, Obersätze, Grundsätze, Gesetze, Principien) der Erfahrung werden. So lange sie weiter nichts

als logische Begriffe waren, konnten sich nur Subjekte des bloßen Denkvermögens unter sie subsumiren lassen. Jetzt da sie zugleich durch die transcendentalen Bedingungen des Raums und der Zeit bestimmt sind, erweitern sie sich, als Kategorieen, über alle Gegenstände einer möglichen Erfahrung. Was wir durch die allgemeine Logik bestimmen, sind immer nur unsre Gedanken. Was wir durch die transcendentale Logik bestimmen, sind Naturobjekte, sofern sie in Raum und Zeit gegeben sind.

Das Wort Kategorie ist ein klassischer Ausdruck, der sich von der gerichtlichen Procedur bei einem Atheniensischen Untersuchungsprocesse herschrieb, und lediglich, wie auch noch heutiges Tages der Fall ist, die quaestionem facti betraf. Ich weiß nicht nob Aristoteles etwa kurz vorher, als er dieß glückliche Kunstwort erfand, einen besondern Beruf gehabt hatte, über die Formalitäten nachzudenken, mit

denen sich zu seiner Zeit die Helia und das Prytaneum beschäftigten. Für uns kann es keine Bedenklichkeit haben, uns auf einige Augenblicke in einem wohlgeordneten Gerichtshofe umzusehen.

Der parteilose Richter eines Kriminalprocesses geht von dem Grundsatze aus, dass ihm das Deliktum nur in sofern bekannt seyn könne, als es sich aus den Antworten auf seine rechtlichen Fragen ergiebt. Seine Fragen sind die Kategorieen des beleidigten Gesetzes, und die Antworten des Beklagten, der Zeugen u. s. w. sind der genetische Gegenstand, der, indem er sich in dem Bewusstseyn des Richters erzengt, zugleich unter die Kategorieen subsumirt wird. - Um das Gesetz mit strenger Gerechtigkeit zur Anwendung zu bringen, mus erstlich die Größe des Verbrechens hestimmt seyn: der Richter muss die mannichsaltigen Data desselben auf ein bestimmbares Quantum'der Gesetzwidrigkeit zmückführen. - Zwei-

tens ist die Qualität, des gegebnen Falles zu untersuchen: ob die Einheit desselben in Mord oder Todtschlag, in Diebstahl oder Felonie bestehe. - Drittens frägt sichs, wie sich der gegebne Fall auf die Persönlichkeit des Beklagten beziehe: kategorisch, wenn außer ihm kein Andrer in die Sache verwickelt ist; hypothetisch, wenn das Deliktum nicht ganz verstanden werden kann, ohne noch auf andre dabei interessirte Personen Rücksicht zu nehmen; disjunktiv, wenn das Verbrechen unter eine Gemeinschaft von handelnden Personen wechselseitig vertheilt ist. - Sind nun endlich alle bei der Sache eintretende Umstände unter ihre Kategorieen subsumirt, und ist das Faktum durch die Zusammenfassung aller dieser Handlungen des Urtheilens ein durchgängig bestimmter gerichtlicher Gegenstand geworden, so bleibt noch eine vierte Frage übrig, die der Richter an sich selbst thut: ob er sich nämlich in seinem Gewissen redlich und

wahr bewusst sei, keine problematischen Data assertorisch niedergeschrieben zu haben, und er folglich, weil alles assestorisch bestimmt ist, mit apodiktischer Überzeugung in der Sache erkennen könne, was Rechtens ist.

Wie der Richter in der hier beigebrachten Instanz eines Inquisitionsprocesses verfährt, so verfährt der menschliche Verstand überhaupt, indem er die gesetzlichen Bedingungen, die aus der primitiven Form eines Urtheils entspringen, als so viele Kategorieen einer rechtlichen Erkenntnis, auf Realobjekte der Erfahrung anwendet. Niemand überrede sich, den wahren Zusammenhang einer Sache, es sei in der Sinnenwelt, oder in der moralischen Welt, erfahren zu haben, so lange er noch nicht vermögend ist, die Data derselben mit eben der Bestimmtheit unter die Kategorieen zu subsumiren, wie dieser aufmerksame, gewissenhafte, und rechtserfahrne Richter.

Jeder empirische Gegenstand der Wahrnchmung ist als ein Naturfaktum zu betrachten, das vor dem Gerichtshofe des Naturverstandes abgeurtheilt wird. Überzeugung des letztern von der objektiven Realität des erstern hängt von den Antworten ab, welche ihm die Receptivität, die, als das beharrliche Substrat alles' dessen, was in ihr vorgeht, und als der transcendentale Gegenstand des Denkvermögens selbst, allemal, wo es auf Thatsachen ankommt, zuerst abgehört werden muss, auf seine Fragen zu geben hat. Sind ihre Antworten so genau abgefalst, dals sich bestimmte logische Begriffe damit verbinden lassen, so ist das Faktum von nun an das stehenbleibende Subjekt eines Urtheils, mit dem Jedermann, der über den nämlichen Gegenstand urtheilen will, nothwendig die nämlichen Prädikate verbinden muss, wofern sein Urtheil die erforderliche subjektive (logische) und objektive (empirische) Wahrheit haben soll:

Oder, um die Allegorie fahren zu lassen, was uns die Sinne von den Gegenständen aufser uns darbieten, sind immer nur Data von Begebenheiten, die sich in der Natur zutragen, Data, deren Realität von uns nur dadurch erkannt werden kann, dass sich in unserm Bewusstseyn ein stehenbleibender Gegenstand erzeugt, mit dem wir bestimmte Begriffe, als so viele Prädikate eines logisch wahren Urtheils verbinden, und den wir uns nach allem dem, was wir unter dieser zwiefachen Beziehung selbst für ihn gethan haben, mit voller Rechtsgültigkeit als den unsrigen zueignen können. Das Naturfaktum muß die Gestalt, Figur, und Form eines uns angehörigen Objekts angenommen haben, muss durch die uns a priori beiwohnenden Bedingungen des Raums und der Zeit für unser ganzes Bewulstseyn so unabänderlich und beharrlich bestimmt, muß. in die a priori erkennbare Natur eines logischen Subjekts so innig und wesentlich

übergegangen seyn, dass jeder Andre, der sich des nämlichen Gegenstandes bewußt wird, in seiner Beurtheilung desselben an die nämlichen Bestimmungen, wie wir selbst, gebunden sei. Nur unter dieser Bedingung können wir sagen, dass uns ein reeller Gegenstand gegeben ist, der alle willkührlichen, erdichteten, oder hinzugedachten Nebenbestimmungen ausschließt.

So ist z. B. die Sonne eine Natur-Erscheinung, die zu allerlei Wahrnehmungen und Kombinationen Anlass gieht. Der Eine kann bemerken, dass sie Morgens im Osten auf., Abends im Westen untergehe; der Andre, dass sich die Jahreszeiten nach ihrem Gange richten; der Dritte, dass sie mit dem Monde in gleicher Weite von der Erde abstehe; der Vierte, dass sie am Horizonte größer, als im Zenith sei, u. s. w. Alle diese Wahrnehmungen haben ihrer vollkommene Richtigkeit; der Gelehrte, wie der Bauer, müßte seinen Sinnen nicht mehr trauen, wenn ihm die Sache anders

schiene. Wie geht es aber zu, dass sie demunerachtet alle falsch sind? Kann das System mehr gelten, als der Augenschein? Warum unterscheiden wir unsre Wahrnehmungen von unsern Erfahrungen? nennen jene Schein, diese Erscheinung? - So auch in jedem andern gegebnen Falle. Ein Haus ist ein Gegenstand, bei dem eine Menge Wahrnehmungen, Leidenschaften; Täuschungen der Einbildungskraft u. s. w. ins Spiel kommen können. Als stehenbleibendes Subjekt eines Urtheils wird es ein Faktum in der Natur der Dinge, das nothwendig erst unter die Kategorieen der Quantität, Qualität, Beharrlichkeit, Veränderlichkeit, Kausalität, Gemeinschaft u. s. w. subsumirt werden muls, ehe man sich auf seine Erfahrung von einem solchen Gegenstande berufen kann. Der Falk muss, wie ich gleich Anfangs sagte, die Natur eines logischen Untersatzes im Verhältnisse zu seinem Obersatze angenom men haben; er muss abgemessen, abge-

12

wogen, abgeurtheilt seyn: dann aber ist er auch ein Reales, das mit dem synthetisch angewandten Satze des Widerspruches steht und fällt.

Nicht alle Begriffe, die wir mit den Erscheinungen der Dinge verbinden, sind Verstandesbegriffe. Die Einbildungskraft idealisirt die Gegenstände unter ganz andern Prädikaten, als unter denen der Verstand sie realisirt: sogar die Vernunft hat ihre transcendenten Begriffe, die gar zu gern auf objektives Wissen Anspruch machten, ob sie gleich nach genauerer Erwägung der Sache mit einer viel bescheidnern Ehrenstufe, nämlich der subjektiven Gültigkeit des Fürwahrhaltens, zufrieden seyn müssen. An der andern Seite weigern sich aber auch oft die Erscheinungen, sich unter blosse Verstandesbegriffe zu subsumiren: sie wollen aus einem .höhern Gesichtspunkte, als den der Mechanismus der Natur an die Hand, giebt, sie wollen unter der Form III. B.

der Zweckmässigkeit, einer Idee, die nicht dem Verstande, sondern der Vernunft angehört, beurtheilt seyn. Ich werde weiterhin Gelegenheit haben, mehr darüber zu sagen. Voritzt kehre ich zu den Kategorieen zurück, mit denen ich es hier zunächst zu thun habe.

In jedem Erfahrungsurtheil kommen, wie wir uns zur Gnüge überzeugt haben werden, zwei Bedingungen zusammen, die nothwendig erst mit einander vereinigt, seyn müssen, ehe irgend etwas für uns Erfahrung seyn kann: eine transcendentale, nach der einem jeden Verstandesbegriffe, wenn er objektive Gültigkeit haben soll, nothwendig ein Gegenstand in Raum und Zeit entsprechen muß; und eine logische, nach der ein jeder Gegenstand, der irgend einen Raum, irgend eine Zeit erfüllt, auf Verstandeseinheit a prioris zurückzuführen ist, ehe er als ein unserm Bewußtseyn angehöriger und von uns

erkennbarer Gegenstand gedacht werden kann.

Und so entstehen denn eben so viele durch Raum und Zeit bestimmte Kategorieen oder Bedingungen der Erfahrung, als wir vorher Arten der Einheit aus der primitiven Form eines Urtheils entwickelten.

I. Der Begriff der Quantität, durch Raum und Zeit bestimmt, ist Einheit des Mannichfaltigen in Raum und Zeit. Der Begriff selbst drücket allemal eine quantitative Einheit aus, die, auf Raum und Zeit angewandt, eine numerische Einheit wird. Der Gegenstand aber, der durch diesen Begriff gedacht werden soll, muß, weil er im Raume existirt, eine Größe der Ausdehnung, und weil er in der Zeit und zugleich im Raume existirt, eine zählbare und meßbare Größe haben.

Die Logik weiß nichts vom Zählen und Messen. Der Begriff der Größe ist ihr weiter nichts, als ein Vergleichungsbegriff, durch den die Subjekte beurtheilt werden, je nachdem sie einer allgemeinen Form mehr oder weniger fähig sind. Durch die individuellen Eigenschaften der Zeit und des Raums, die ihr ihre Schwester-Wissenschaft, die reine Mathematik, a priori an die Hand giebt, erweitert sich der logische Begriff der Größe zu einem Begriffe von Zahl und Mass. Da nun durch diesen synthetisch a priori erweiterten Verstandsbegriff der Größe eine Einheit des Mannichfaltigen in Raum und Zeit gedacht wird, so kann auch nie ein Mannichfaltiges in Raum und Zeit durch den Verstand auf- und zusammengefasst werden, das sich nicht unter eben den Bestimmungen, unter denen es der Verstand synthetisch zusammengefasst hat, auch wieder in seine Theil-Einheiten auflösen, d. i. messen und zählen ließe. Dass es sich messen lässt, ist schon daraus klar, weil der Raum gar keine andere als Raumtheile hat; woraus von selbst folgt, dass alles, was im Raume erscheinen soll, einen

Raum erfüllen, oder ein Mannichfaltiges von Raumtheilen seyn müsse. Dass aber ein Gegenstand, der sich durch irgend einen Raum ausdehnt, sich zugleich durch irgend eine Zeit, obgleich in einer ganz andern Bedeutung, ausdehnen müsse, ergiebt sich daher, weil wir uns der Gegenstände nur durch unsre Vorstellungen bewusst werden: wenn also alles, was in dem räumlichen Gegenstande gegeben ist, zugleich ein Gegenstand des Bewufstseyns werden soll, so muss das Mannichfaltige desselben sich nothwendig durch eine Reihe von Vorstellungen ausdehnen, die irgend eine Zeit erfüllen. Jede Zeitgröße ist eine Vielheit von Momenten, die, in irgend eine der Natur des Denkvermögens analoge Einheit zusammengefalst, eine Zahl ausmachen. Folglich muß die Einheit eines in Raum und Zeit gegebenen Mannichfaltigen, sofern das Mannichfaltige in den Verstandesbegriff einer bestimmbaren Zeit - und Raumgröße zusammen

gefalst und wieder aufgelöst wird, eine numerische seyn.

In jedem durch Einheit bestimmbaren, eine Raum - und Zeitgröße erfüllenden Mannichfaltigen muß sich daher auch etwas vorfinden, was sich entweder unter ein einzelnes, oder unter ein pluratives, oder unter ein allgemeines Urtheil subsumiren läßt, und den drei Begriffen der numerischen Einheit, Vielheit oder Allheit entspricht: z. B. ein Blumenstrauß; viele Blumen zu einem Strauße; alle Blumen aus einem Strauße.

Grundsatz der Quantität. Alle Anschauungen sind extensive Gröfsen. Beweis. Alle Anschauungen existiren in Raum und Zeit. Was im Raume existirt, muß einen Raum erfüllen. Was einen Raum erfüllt, muß selbst ein räumlicher Gegenstand, folglich ausgedehnt seyn. Es muß aber auch eine Größe haben. Denn wo ein Mannichfaltiges unter die Einheit eines Begriffs zusammen-

gefalst wird, da ist Größe. Folglich hat jede Anschauung, sie mag nun einzeln, oder in der mehrern Zahl, oder als Allheit gegeben seyn, eine extensive Größe.

Durch diesen Grundsatz wird erstlich der Boden der möglichen Erfahrung von gewissen innern Sehern gereinigt, die bisher in der Natur der Dinge Subjekte unter allerlei Namen und Prädikaten auftreten ließen, denen sie eine Stelle im Raume anwiesen, ohne durch sie einen Raum erfüllen zu lassen. Zweitens wird die ganze anschauliche Natur zugleich ein Gegenstand der Mathematik: alle empirische Anschauungen werden Raum - und Zeitgrößen, die sich messen und zählen lassen. Drittens werden alle Naturdinge, als mefsbare Anschauungen, rein synthetische Subjekte der logischen Beurtheilung, deren Wahrheit sich durch den Satz des Widerspruchs ausmitteln lässt, und sich eben dadurch zu dem Range der nothwendigen und allgemeingültigen Wahrheiten erhebt.

II Der Begriff der Qualität, durch Zeit und Raum bestimmt, ist Einheit, sofern die Mannichfaltigkeit davon weggedacht wird. Der Begriff selbst drückt die Einheit eines Merkmals aus, und der synthetische Gegenstand, der dieser Einheit eines Merkmals entsprechen soll, muß ein Reales \*) in Raum und Zeit seyn, z. B. die Röthe einer Rose.

Wenn an einem Gegenstande in Raum und Zeit alles Mannichfaltige weggedacht wird, so bleibt von der Materie desselben nur die bloße Form übrig. Unter der vorigen Kategorie ward die Materie des anschaulichen Gegenstandes so weggedacht, daß nur die Form der Ausdehnung, näm-

<sup>\*)</sup> Die Kritik stellt den Begriff der Realität, so wie den der Materie, der Substanz, der Kausalität, der Veränderung u. s. w. bloß auf, ohne seine objektive Einheit in der Ranm - und Zeiterfüllung zu bestimmen, weil diese Bestimmung in die Metaphysik gehört, wo sie durch die nähere Erörterung der Prädikabilien erst verständlich wird.

lich der blosse messbare Raum, übrig blieb. Unter der Kategorie der Qualität wird mit dem Mannichfaltigen der Materie auch noch das Mannichfaltige der Extension weggedacht, und es bleibt also nur die blosse Form einer Zeit übrig, deren wir uns als einer gegebnen Zeit bewußt sind. Bewufstseyn von etwas Gegebnem ist Wirkung eines Eindrucks, den das Gegebne auf unsre Sinne macht, d. h. Empfindung. Eine Empfindung enthält also gerade nur so viel, als zu einem Merkmale dienen kann, dass etwas gegeben sei; und wenn dieses Merkmal eine für Jedermann gültige Einheit eines Begriffs werden soll, so muß es durch diejenige Form der Zeit zu bestimmen seyn, deren wir uns in der gegebnen Empfindung bewulst sind. \*)

<sup>\*)</sup> Wir unterscheiden unse Empfindungen durch Begriffe, z. B. stecheud, schneidend, ziehend, bitter, laut, hell u. s. w., aber wir bestimmen sie nach Graden der Schwäche und Stärke, z. B. sehr laut, schr bitter u. s. w. Der

- 1) Entspricht die Materie unsrer Empfindung der Einheit eines Merkmals, z.B. in dem Urtheile: dieser Rheinwein ist alt; so sagt das Urtheil in Beziehung auf die logische Form Bejahung, und in Beziehung auf die transcendentale Form Realität aus. Wir sind uns einer Wirkung des Gegenstandes auf unsern Geschmack bewußt, die mit dem in dem Prädikate aufgestellten Merkmale als eine wahre und für Jedermann erkennbare Realität übereinstimmt.
- 2) Entspricht die Materie der Empfindung dem Merkmale nicht, z. B. in dem Urtheile: dieser Rheinwein ist nicht alt; so verneinen wir das Merkmal des Alters, beides in logischer und transcenden-

Blindgeborne des Cheselden verglich die Scharlachfarbe mit dem Schall einer Trompete; er maß mit vieler Außnerksamkeit die Realität der Farbe und des Schalls nach der Kraft ab, mit der beide auf die Empfindung seines innern Sinnes wirkten. taler Beziehung. Der gegebne Rheinwein kann jede andre Qualität haben, nur die bestimmte Qualität, ein alter Wein zu seyn, hat er nicht, und so muß ihn auch jeder Andre finden.

3) Entspricht die Materie der Empfindung zwar dem Gattungsbegriffe des aufgestellten Merkmals überhaupt, aber so, daß sie einem der Theilbegriffe ausdrücklich widerspricht, z. B. in dem Urtheile: dieser Rheinwein ist — zwar alt, aber kein hundertjähriger; so wird nicht die Kopula, sondern nur das Prädikat durch die Verneinung afficirt, und die Materie der Empfindung hat diejenige wahre und allgemeingültige Realität, die mit dem Merkmale des Alters überhaupt, nur nicht mit dem Merkmale eines hundertjährigen Alters übereinstimmt, d. h. wir sind uns der Realität limitativ bewußt.

Grundsatz der Qualität. In allen Erscheinungen hat das Reale, was ein Gegenstand der Empfindung

ist, intensive Größe (einen Grad der Realität). Beweis. Empfindung ist das Bewufstseyn eines Eindrucks, den etwas entweder von aufsen oder von innen her auf unsre Sinnlichkeit macht: also etwas dem empfindenden Subjekte, nicht dem Objekte Inhärirendes. Es wird folglich durch die Empfindung auch nichts in dem Objekte aufgefalst und zusammengefalst; \*) sie hat daher auch keine extensive Größe. Da sich aber doch die Empfindung auf ein Objekt bezieht, in wie fern wir uns einer zu- und abnehmenden Zeiterfüllung in derselben bewufst sind; da ferner, vermöge der unendlichen Theilbarkeit der Zeit, kein Zeittheil der kleinste seyn kann,

\*) Eine Empfindung kann nicht, wie eine Auschauung, successiv erzeugt werden: denn sie ist ein Bewußstseyn; und ein Bewußstseyn ist schon gleich in dem ersten Momente ein Bewußstseyn. Das hindert aber nicht, daß dieses einfache Bewußstseyn einen Inhalt haben könne, der gradweise stärker und schwächer werden kann.

und also jede Zeiterfüllung eine Vielheit von Momenten enthält, die, in eine einzige Empfindung aufgefalst, dem Begriff der Größe entspricht; da endlich diese Größe nicht extensiv durch das Mannichfaltige des Objekts, sondern intensiv durch die Vielheit der Momente erzeugt wird: sofolgt, daß jede Empfindung, in Beziehung auf das Reale, was ein Gegenstand derselben ist, eine intensive Größe habe, d. h. die Wahrnehmung des Gegenstandes vermittelst der Empfindung hat einen Grad der Zeiterfüllung, durch den die Realität des Eindrucks selbst bestimmbar wird.

Durch diesen Grundsatz werden sogar unsre subjektiven Empfindungen Gegenstände einer objektiven oder allgemeingültigen und nothwendigen Beurtheilung, indem wir von der Materie der Empfindung nur die blosse Form der Receptivität bestimmen, die uns Allen auf einerlei Art beiwohnet. Jeder gegebne Gegenstand wird nach dem Grade der Realität, womit

er auf die Sinnlichkeit wirkt, empfunden: und jeder Grad der Empfindung ist eine Zeitgröße, die der Größe dieser empfundnen Realität entspricht.

III. Der Begriff der Relation, durch Raum und Zeit bestimmt, ist Verbundenheit des in Raum und Zeit existirenden Verschiedenartigen. Der Begriff selbst drückt ein Seyn aus, und der synthetische Gegenstand desselben ist ein Daseyn.

Durch die beiden vorigen Kategorieen wurden Anschauungen und Empfindungen als reinsynthetische Subjekte nach dem Satze des Widerspruchs beurtheilt. In den Kategorieen der Relation und der Modalität ist nur von der Beziehung der Kopula auf Dinge in Raum und Zeit, also weder vom Messen noch vom Zählen die Rede. Wenn der Arzt durch eine Indikation ausgefunden hat, daß der blassen Gesichtsfarbe eines Kindes ein Krankscheitsstoff zum Grunde liegen müsse, so ist er noch weit davon entfernt, diesen

Krankheitsstoff unter der Form einer Anschauung oder einer Empfindung zu erkennen: er weiß nur, daß der Gesundheitszustand des Kindes sich verschlimmert hat, und daß dieß eine bestimmte Ursache haben müsse. Die Krankheit, als Wirkung einer Ursache, kann er weder ausmessen, noch berechnen: nicht sie, sondern nur ihr Daseyn\*) ist der Gegenstand seiner Erfah-

\*) So erkennen wir das Daseyn der Dinge an sich selbst, ob wir gleich die Dinge an sich selbst auf keine Weise erkennen können. Und in der ranmerfüllenden Materie erkennen wir das Daseyn einer allgemeinen Auziehungskraft u. s. w., ob wir gleich von den bewegenden Kräften an sich selbst und ihrer innern Wirkungsart nicht den mindesten Begriff haben. Man braucht sich nicht erst durch eine sogenannte Real - Definition von der Kraft des Magnets', oder durch eine tiefsinnige Untersuchung: ob der Magnet das Eisen durch Häkchen, oder durch Klappen und Wirbel an sich ziehe? legitimirt zu haben, um mit der Behauptung hervorzutreten, dass eine anziehende Kraft in der Natur der Dinge existire u. s. w. S. weiter unten den Grundsatz der Wirklichkeit.

rung. Eben so wenig kann er sich rühmen, zu wissen, wie der Krankheitsstoff, z. B. ein Bandwurm, ... solche Wirkungen in dem animalischen Körper verursache: er kann höchstens nur wissen, dass der Bandwurm da, und dass er die Ursacheder Krankheit sei. Selbst auf den Fall, wenn er diesen Gegenstand wirklich vor sich hätte, würde er ihn durch die Kategorieen der Relation und Modalität doch nimmermehr als eine Anschauung oder Empfindung beurtheilen können; müßte durch die Kategorieen der Quantität und Qualität geschehen, und würde dann nichts von Ursache oder Wirkung aussagen. Er würde den Gegenstand nach allen drei Dimensionen ausmessen; er würde Versuche mit demselben anstellen, um neue Merkmale zu entdecken, woran man seine Realität erkennen könne. Wie aber die Kräfte thierischer Körper sich nothwendig zu einander verhalten müssen, um Ursache und Wirkung einer gegebnen

13

Krankheit zu seyn, das ist und bleibt eine Frage, die durch die Kategorieen der Quantität und Qualität nicht zu beantworten steht.

Was den Kategorieen der Relation und Modalität von Seiten des Messens und Zählens abgeht, wird indess reichlich durch den fast gränzenlosen Umfang ersetzt. den die Gesetzgebung des Naturverstandes durch sie gewinnt. Nicht nur die mathematische Natur, wenn ich mich so ausdrücken darf, sondern auch die organische und animalische, ja selbst die geistigen Handlungen unsrer Vernunft, unsers theoretischen Denkens, unsers praktischen Wollens, sofern sie eine Zeit erfüllen alles, was da ist, da war, da seyn wird, wie zufällig es auch in jeder andern Rücksicht dem Naturverstande erscheinen möge, tritt als ein Seyn in der Zeit unter die Kategorieen der Verhältnisse in einer möglichen Erfahrung. Wir können durch keine einzige Kategorie bestimmen, worin

III. B.

die angenehme oder shöne Realität eines Kopfputzes, oder worin die vernünftige Zweckmässigkeit einer Fliege und einer Spinne u. s. w. bestehe. Wir können aber durch die Kategorie der Kausalität mit zureichendem Grunde und bis zur höchsten Evidenz eines Widerspruchs beweisen, dass der schöne Kopfputz sich zu der Krankheit der schönen Braut, die sich an ihrem Ehrentage mit einem nicht so schönen Kopfputze begnügen mußte, wie Ursache und Wirkung verhalte; und wir können mit apodiktischer Gewissheit vorhersagen, dass die Fliege ein Raub der Spinne seyn werde, wenn uns nur das blosse Daseyn der Ursache, aber dieses Daseyn ganz, gegeben seyn wird. Die a priori durch die reine Form der Zeit bestimmbare Synthesis in irgend einem möglichen Subjekte unsrer Beurtheilung, vorausgesetzt, dass uns diese Synthesis in der That gegeben, nicht bloss aufgegeben sei, ist ein für unser ganzes Bewusstseyn vollkommen zureichender Grund, den Satz des Widerspruchs auf die Verknüpfung oder Nichtverknüpfung eines solchen Subjekts mit einem solchen Prädikate auzuwenden, und das Seyn eines logischen Urtheils auf ein Daseyn in der Natur zu erweitern — welches gewis nicht wenig sagen will.

1. Entspricht der empirische Fall der Form eines kategorischen Urtheils, z. B. in dem Urtheile: das Beharrliche in der Natur wird nur vermittelst seiner Accidenzen (Himmel, Erde, Meer, Länder, Städte, Häuser u. s. w.) wahrgenommen—so drückt das Subjekt den a priori synthetischen Begriff der Substanz aus, deren Daseyn in Raum und Zeit, bei aller Wandelbackeit ihrer äußern Erscheinungen, sich gleichwohl durch den Grundsatz der Substanzialität kategorisch erkennen läßt. Was in diesen Gegenständen nicht erscheint, und doch ihnen allen absolut beharrlich zum Grunde liegt, muß unter den Begriff

der Substanz, was hingegen bald so, bald anders, bald mehr oder weniger beharrlich erscheint, muss unter den Begriff der Accidenz subsumirt werden. Das Beharrliche eines Hauses ist das Substanzielle an demselben: allein dass dies Substanzielle gerade ein Haus geworden ist, muss für accidentell erkannt werden. Das letztere ist als ein Prädikat, wodurch das Ganze bald so bald anders bestimmt wird, dem erstern, als dem absolut beharrlichen Subjekte, ganz ungleichartig, und beide sind doch durch einen einzigen Akt der Beurtheilung im Verstande verknüpft.

2. Entspricht der empirische Fall der Form eines hypothetischen Urtheils, z. B, in dem Urtheile: wenn Dampf allemal die Wirkung des Feners ist, so müssen auch die Töplitzer Dampfbäder vom Fener herrühren — so haben Ursache und Wirkung, nach dem Grundsatze der Kausalität, das nämliche Verhältniss in der Zeit, was Grund und Folge im Verstande haben; die

erstre geht vor der letztern nothwendig Niemand sieht, freilich einem Dampfbade an, ob es den Grund seines Dampfs in sich, oder außer sich in etwas Anderm habe, und ob es daher nicht eben so gut unter die Form eines kategorischen, als eines hypothetischen Urtheils gebracht werden könne. Aber es macht einen sehr wesentlichen Unterschied in der Art der Erkenntniss, ob eine Wahrnehmung vor einem Erfahrungsbegriffe vorheegeht, oder darauf folgt. Wer den Rauch darum für die Ursache des Feuers, und nicht umgekehrt das Feuer für die Ursache des Rauchs hält, weil ihm die Erscheinung des Rauchs über dem Hause früher zu Gesichte kommt, als die Erscheinung des Feuers im Innern des Hauses, der ist in seinen Erfahrungen vom Feuer noch weit zurück, und kann allenfalls, auch wohl befugt seyn, die Töplitzer Dampfbäder, unter der Form eines kategorischen Urtheils, für das beharrliche Substrat ihres eigenen Dampfs zu halten.

Ich werde aber bald zeigen, das eine Subsumtion unter ein kategorisches Urtheil nach einem ganz andern Grundsatze geschehe, als wenn die Urtheilskraft unter ein hypothetisches subsumirt.

3. Entspricht der empirische Fall der Form eines disjunktiven Urtheils, z. B. in dem Urtheile: ein jedes Subjekt im Staate ist entweder Gesetzgeber, oder Unterthan so stehen die eingetheilten Glieder dieses Ganzen, ihrem Daseyn in der Zeit nach, im Verhältnisse der Wechselwirkung; das Seyn der einen Voraussetzung schließt das Seyn der andern, das Daseyn des einen Gliedes schliefst das Daseyn des andern in dem nämlichen Falle aus, und beide zugleich sind, nach dem Grundsatze der Gemeinschaft, die Ursache von dem Daseyn des Ganzen. Ist der Bürger eines gegebnen Staats zugleich integrirendes Glied der Gesetzgebung, so kann er in eben dem Falle, wo er seine Stimme als Gesetzgeber giebt, nicht zugleich Unterthan seyn; und ist er

der Übertreter des Gesetzes, der nach dem Gesetze gerichtet werden soll, so kann er in eben dem Falle, da er das Gesetz übertreten hat und gerichtet wird; nicht zugleich Gesetzgeber seyn. Ehe ein Gesetz gegeben werden kann, muß er seine Einwilligung zu dem Gesetze geben; und ehe er nach dem Gesetze gerichtet werden kann, muß er unter das Gesetz subsumirt seyn. Das Gesetzgeben und das Gehorchen muß sich in einem Zustande der Wechselwirkung und der Gemeinschaft befinden, ehe ein Ganzes eines Staats von der vorausgesetzten Art existiren kann.

Aus den drei Momenten der Relation, die ich hier zergliedert habe, entspringen drei verschiedne Grundsätze oder Naturgesetze, da hingegen aus jeder der beiden vorigen Kategorieen nur ein einziges Gesetz entsprang. Der Grund davon ist, weil in den Kategorieen der Quantität und Qualität immer nur Eine Art der

Verknüpfung möglich ist, nämlich die kategorische, in den Kategorieen der Relation und Modalität hingegen eben so viele Arten der Verknüpfung als Momente gegeben sind. Ob ich unter einen quantitativen Begriff ein, oder mehrere, oder alle Subjekte subsumire, ob ich ein Subjekt mit einem Prädikate bejahend, oder verneinend, oder limitirend verknupfe, macht in der Art der Verbundenheit selbst keinen Unterschied: das Verhältniss des Subjekts zum Prädikate ist in allen diesen Fällen gleich kategorisch bestimmt, und die Wahrheit desselben ist durch sich selbst erkennbar. In den beiden andern Kategorieen hingegen, wo jedes Moment zugleich ein andres Verhältnifs ausdrückt, muß auch jede Verknüpfung von ihrem eignen 'Grundsatze ausgehen. 'Eine Synthesis, die sich durch sich selbst erklärt, hat einen andern Erkenntnissgrund, als eine solche, die sich auf eine Voraussetzung bezieht; und ein Urtheil, das beide Arten

der Erkenntnis mit einander verknüpft, wie es in einem disjunktiven und apodiktischen, auf Raum und Zeit angewandten, Urtheile geschieht, setzt andre Verhältnisse voraus, und giebt also auch andre Resultate, als jedes einzelne Moment für sich betrachtet.

Grundsätze möglicher Verhältnisse, die in dem Daseyn der Naturdinge vorkommen können, dienen, wie ich vorher sagte, weder zum Messen noch zum Zählen. Was durch sie bestimmt wird, ist die Verknüpfung der Wahrnehmungen, sofern aus ihnen Erfahrung-werden soll. Es ist nicht einerlei, ob durch die Verknüpfung meiner Wahrnehmungen die Bewegung der Sonne um die Erde, oder umgekehrt die Bewegung der Erde um die Sonne bestimint wird; nicht einerlei, ob ich die Töplitzer Bäder unter ein kategorisches oder unter ein hypothetisches Urtheil bringe. Jede andre Verknüpfung unsrer Wahrnehmungen giebt auch andre Verhältnisse für die Gegenstände der Wahrnehmung: um wahre Erfahrungs - Verhältnisse zu seyn, müssen sie auf nothwendigen Gesetzen des Naturverstandes beruhen. So lange ich keine Nothwendigkeit einsehe, meine Wahrnehmungen von dem täglichen und jährlichen Stande der Sonne in eine solche Verbindung unter einander zu bringen, dass auch meine übrigen Wahrnehmungen des Himmels, und die unwandelbaren Gesetze des Denkens selbst dabei bestehen könuen, kann ich unmöglich befugt seyn, von Erfahrung zu reden.

Hieraus entspringt der allgemeine Grundsatz der Erfahrung überhaupt: Erfahrung ist nur durch das Bewufstseyn einer nothwendigen Verknüpfung der Wahrnehmungen möglich.

Nothwendige Verknüpfung empirischer Gegenstände schliefst alle subjektive Willkühr des bloßen Denkens aus, und beruht auf lauter objektiven Bedin-

gungen, indem wir, den transcendentalen Gesetzen des Verstandes zufolge, erkennen, dass die Gegenstände, die in Raum und Zeit existiren, in einer durch die Möglichkeit des Raums und der Zeit selbst bestimmten, also von der zufälligen Anwendung unsrer Wahrnehmungen unabhängigen, Ordnung existiren. Auch unsre Wahrnehmungen folgen freilich in der Zeit auf einander: allein durch diese Zeitfolge der Wahrnehmungen wird nicht bestimmt, wie die Gegenstände unter einander folgen. Wir sind also genöthigt, unsre Wahrnehmungen, wenn sie objektive Wahrheit haben sollen, nicht nach ihrer subjektiven Anordnung, sondern nach der durch Raum aund Zeit bestimmten Ordnung der in Raum und Zeit existirenden Objekte zu verknüpfen. Wie nun diese objektive Ordnung in Raum und Zeit zu erkennen, und wie folglich nach ihr die Verknüpfung unsrer Wahrnehmungen gesetzmäßig zu bestimmen sei, wird sich aus den Grundsätzen ergeben, die bei jeder der drei Verhältnissarten insbesondre zur Auwendung kommen.

Grundsatz der Substanzialität. allem Wechsel der Erscheinungen beharrt die Substanz, und das Quantum derselben wird in der Natur weder vermehrt noch vermindert. Leweis. Wir sind uns der Zeit als eines Mittels bewufst, die Succession der Erscheinungen, ihr kürzeres oder längeres Daseyn, zu bestimmen Das würde sie aber nicht seyn Konnen, wenn sie uns nicht beharrlich, und zwar unter einer einzigen Dimension, gegenwärtig wäre: denn eben durch ihre unwandelbare. Beharrlichkeit als ein Zeit-Ganzes ist es möglich, die Zeittheile, die in ihr enthalten sind, zu unterscheiden, und eben durch die Einheit ihrer Dimension ist es möglich, die Dauer der Zeiten zu bestimmen. Wir würden uns aber auch der Zeit selbst in ihrer Qualität der Beharrlichkeit, aso

wenig als des Raums, bewufst werden können, wenn nichts da wäre, was den Raum, und mit dem Raume zugleich die Zeit, beharrlich erfüllte: denn so wie wir nur dadurch, dass wir Veränderungen in den Dingen wahrnehmen, die Zeit als dasjenige Mittel kennen lernen, wodurch wir diese Veränderungen bestimmen können, so erfahren wir auch bloss dadurch, dass nicht alles im Raume sich verändert, und dass einige Dinge beharren, unterdess sich andre verändern, die Zeit als etwas im Ganzen beharrlich erfülltes; wir begreifen, dass eine Zeit, die zuweilen erfüllt, zuweilen leer wäre, nimmermehr ein Mittel der Zeitbestimmung seyn könnte. Die erfüllte Zeit ist also dasjenige Substrat, was allen Veränderungen, die in ihr vorgehen, allen ihren Accidenzen, wodurch sie als eine eingetheilte Zeit erscheint, beharrlich zum Grunde liegt; und zwar ist sie das für uns nur dadurch, weil sie durch etwas erfüllt ist, was beharrlich im Raume existirt.

Also giebt es etwas in Raum und Zeit, was den Veränderungen, die in der Zeit vorgehen, zum Grunde liegt. Also giebt es etwas in Raum und Zeit, was sich mit den Veränderungen nicht selbst verändert. Also giebt es ein unveränderliches, ein selbstständiges, ein substanzielles Substrat, das bei allen Veränderungen in der Zeit immer als das Nämliche beharrt; folglich auch in dieser seiner Totalität des Erfüllens weder vermehrt noch vermindert werden kann.

Nach diesem Grundsatze können ausgebrannte Sonnen Planeten werden, Planeten können aus ihren Kreisen treten, und als Kometen erscheinen, Kometen können sich in den Feuerschlund einer Sonne stürzen, oder auch am Rande derselben zertrümmern, Menschen und Thiere können von der Oberfläche der Erde verschwinden, Gebirge können versinken, und Meere versiegen: aber ihre Substanz kann nur mit der Zeit selbst zu Grunde gehen, und

die Zeit kann nicht Zeit seyn, wenn sie nicht von der Substanzialität alles dessen, was sich in ihr verändert, beharrlich erfüllt ist.

Grundsatz der Kausalität, Alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetze der Verknüpfung der Ursache und Wirkung. Beweis. Das. Beharrliche kann seinen Zustand nur in der Zeit verändern. Daraus folgt, dass die eine Veränderung immer vor der andern vorhergehen mufs. Der Grund aber, warum, die Veränderungen nicht auch in umge! kehrter Ordnung auf einander folgen können, muss in dem zu suchen seyn, was die Zeit erfüllt: also in dem Beharrlichen. Er muss sich folglich zu dem, was sich in der Zeit verändert, wie Grund und Folge in der Form eines hypothetischen Urtheils, d. h. nothwendig, verhalten. Also ist die Ordnung der auf einander folgenden Erscheinungen der Dinge durch einen nothwendigen Grund in der Zeit bestimmt.

Also ist in dem, was vorhergeht, allemal nothwendig auch der Grund des Beharrlichen enthalten, warum es vorhergeht, und nicht auf das Folgende folgt. Ein Grund, der die Folge von etwas Anderm in der Zeit bestimmt, ist eine Ursache, und die Folge des Andern ist die Wirkung der Ursache. Also sind alle Veränderungen in der Zeit durch das Gesetz der Kausalverknüpfung mit einander verbunden.

Durch diesen Grundsatz bleibt es unentschieden, ob etwas, das in der Zeit vorhergeht, die bestimmte Ursache von etwas
anderm sei, das in der Zeit folgt; ob z. B.
der Erfolg eines Flintenschusses, wodurch
ein Vorübergehender getödtet wird, durch
das blofse Naturgesetz der Bewegung determinirt, oder durch einen Akt der Freiheitmotivirt worden. Es wird aber dadurch;
entschieden, dafs alles, was in der Zeit,
geschieht, nothwendig eine Ursache ineiner vorhergegangnen Zeit haben müsse,
und dafs nur dasjenige in der vorher-

14

gegangnen Zeit, (z. B. wenn die Naturbewegung des Flintenschusses durch ein Freiheitsmotiv determinirt ward) die Ursache des Folgenden in der Zeit (z. B. des getödteten Vorübergehenden) seyn könne, was sich zu dem letztern, wie der Grund zu seiner Folge in einem hypothetischen Urtheile, verhält.

Grundsatz der Gemeinschaft. Alle Substanzen, sofern sie im Raume als zugleich existirend wahrgenommen werden können, sind in durch gängiger Wechselwirkung. Beweis. Das Zugleichseyn der Substanzen, sofern wir sie durch ihre accidentellen Erscheinungen wahrnehmen, z. B. der mancherlei Dinge in einem Kunst-Bücherund Naturalien-Kabinet, oder des Kaisers von Japan und des Kaisers von Marokko, erkennen wir, wenn wir einen gegebnen Raum disjunktiv als ein Ganzes eintheilen, wo immer der eine Theilbegriff den andern wechselseitig ausschließt, und beide doch

III. B.

nothwendig zusammengehören, ehe das Ganze als ein so und nicht anders gegebnes Ganze gedacht werden kann. So schliefst der Begriff des Kaisers von Japan den Begriff des Kaisers von Marokko, und mit ihm zugleich den Begriff aller andern herrschenden oder beherrschten Substanzen in der Welt, und der letztere wieder den erstern aus, ohne dass doch das Ganze gedacht werden könnte, wenn nicht alle diese Substanzen in ihrer Raum und Zeit erfüllenden Ordnung bei und neben einander gedacht würden. Das Daseyn des einen Theils bestimmt das Daseyn des andern, und so auch umgekehrt; und die Wirkung dieser wechselseitigen Bestimmungen ist das Verhältniss aller Theile zusammen genommen in Beziehung aufs Ganze. Da nun dieses wechselseitige Verhältnis nur dadurch der mögliche Gegenstand einer Erfahrung wird, dass die Objekte selbst sich wechselseitig einander in Raum und Zeit ausschließen und zu einem

proportionirten Ganzen verknüpfen, so folgt daraus, dass jedes Zugleichseyn sich objektiv in einem Zustande der durchgängigen Wechselwirkung d. h. im Stande der Gemeinschaft befinde.

Durch die hier aufgestellten drei Grundsätze sind alle mögliche Verknüpfungen. unsrer Wahrnehmungen, um die Verhältnisse der existirenden Dinge zu erfahren, eben so vollständig erschöpft, wie die mögliche Verbindung der Kopula durch die drei Formen eines kategorischen, hypothetischen, und disjunktiven Urtheils erschöpft ist. Wenn zu den letztern die Bestimmungen des Raums und der Zeit hinzukommen, so werden sie Formen der transcendentalen Verbundenheit (Kategorieen der Relation); und wenn sie auf die Verbundenheit unsrer Wahrnehmungen angewandt werden, so werden sie Grundsätze der möglichen Erfahrung. Keine sogenannte wirkliche Erfahrung kann den Namen einer Erfahrung verdienen, die

nicht vorher unter diese Grundsätze mit logischer Bestimmtheit subsumirt ist. Man kann nicht die Synthesis von Accidenzen. die man Dampfbader nennt, unter den Begriff der Substanzen, nicht das Quaken der Frösche und das Ausschlagen der Bäume in synthetischer Verbindung unter den Begriff der Kausalität, nicht die Anarchie in einem Staate unter den synthetischen Begriff der bürgerlichen Gemeinschaft subsumiren. Man muss die Erscheinungen nicht durch die Wahrnehmungen, sondern durch die nothwendige Verknüpfung der Wahrnehmungen berell to 1 . urtheilen.

Es giebt aber auch eine zweite Relation, da wir unsre Urtheile auf das Ganze unsers Bewußstseyns beziehen. Die Aufgabe einer Summe Geldes muß nach eben den Verhältnissen berechnet oder beurtheilt werden, wie eine wirklich gegebne Summe Geldes; und doch sind wir uns der wirklich gegebnen Summe Geldes

im Ganzen, da nämlich das Selbstbewufstseyn als Einheit und Verknüpfung der Receptivität und des Denkvermögens in einem einzigen Subjekte betrachtet wird, ganz anders bewusst, als der aufgegebnen, die sich auf das blosse Denkvermögen bezieht. Zu den Bedingungen des Denkens kommen bei einer gegebnen Summe noch die Bedingungen der Receptivität hinzu; das Bewusstseyn derselben ist ein durchgängig von innen und aufsen bestimmtes Ganze: der Gegenstand ist mit dem Ganzen des Bewußstseyns gleichsam aus Einem Wir haben also noch zu untersuchen, wie sich unsre Urtheile auf unser Bewufstseyn beziehen, sofern der Fall der Beurtheilung entweder gegeben, oder nur aufgegeben ist.

IV. Modalität ist Relation der Kopula zur Einheit des Bewufstseyns überhaupt. Diese Einheit des Bewufstseyns entspringt, wenn das Daseyn der Receptivität dergestalt mit dem Seyn der Kopula übereinstimmt, dass das Seyn nicht gedacht werden kann, ohne zugleich das Daseyn zu denken.

- 1. Entspricht der empirische Fall den Bedingungen des Daseyns in Raum und Zeit zwar überhaupt, aber unbestimmt, so ist das Urtheil problematisch, und das Seyn der Kopula kann als ein mögliches Daseyn in Raum und Zeit gedacht werden. Entspricht der Fall diesen Bedingungen nicht, so enthält die Verknüpfung einen Widerspruch, und der Fall kann unmöglich in Raum und Zeit existiren. Es ist möglich, dass eine Insel Atlantis existirte. Aber es ist unmöglich, dass sie mit dem festen Lande von Europa und Afrika zusammenhing.
- 2. Entspricht der empirische Fall den Bedingungen des Daseyns in Raum und Zeit dergestalt, dass eine durchgängig bestimmte Raum und Zeiterfüllung durch ihn gegeben wird, so lässt sich das Nichtseyn desselben nicht einmal denken. Das

Urtheil ist dann assertorisch, und das Daseyn ist eine Wirklichkeit in Raum und Zeit. Widerspricht der Fall den Bedingungen einer durchgängig bestimmten Raum- und Zeiterfüllung, so drückt das Urtheil ein Nichtseyn im Verstande, und ein Nichtdaseyn in Raum und Zeit aus. Z. B. Kant ist der Erfinder der wahren Transcendental Philosophie. Amerikus ist nicht der Entdecker von Amerika.

3. Entspricht der empirische Fall den vorausgesetzten Bedingungen der Raumund Zeiterfüllung dergestalt, dass es ein Widerspruch seyn würde, unter einer so durchgängig bestimmten Voraussetzung die Wirklichkeit des Falls nicht anzuerkennen, so drückt das Urtheil apodiktisches Bewustseyn aus, und der Fall existirt nothwendig. Ist aber zwischen den Bedingungen des Bewustseyns und dem Falle selbst kein nothwendiger Zusammenhang nach dem Satze des Widerspruchs zu erkennen, so bleibt die Verknüpfung eine

blosse Aufgabe, und der Fall selbst, wenn er dessen ungeachtet wirklich wäre, ist dem Naturverstande zufällig. \*) Z. B. Wenn alles wahr ist, was die Zeitungen von Danton erzählen, so muss er nothwendig ein schlechter Bürger und ein noch schlechterer Mensch gewesen seyn. Wenn Nostradamus wahr prophezeit hat, so muss es zufällig geschehen seyn; denn zukünftige Dinge kann man nicht wahrnehmen, vielweniger erfahren, ehe sie da sind. (Man kann wohl vorhersehen, dass eine Wirkung erfolgen werde, von der man die Ursache erkennt: aber dann gehört der

\*) Zufälligkeit unter der Kategorie der Modalität ist also ganz etwas anders als Zufall unter der Kategorie der Relation. Unter jener ist es bloß mir, dem Subjekte, zufällig, obmeine Wahrnehmung mit dem Objekte zusammentrisst: unter der letztern hingegen ist es objektiv unmöglich, daß ich etwas erfahren kann, was überhanpt kein Objekt der Erfahrung ist, wie z. B. eine Wirknog, die nicht nach dem Naturgesetze der Kausalität erfolgt. Non datur casus.

Fall unter die Kategorie der Nothwendigkeit. Wo aber auch dieser Grund wegfällt, da ist das Voraussehn blos Sache der Meinung, und fällt unter gar keine Kategorie.)

Die Grundsätze, nach denen unser Verstand verfährt, um sich der Materie eines Urtheils als problematisch, oder assertorisch, oder apodiktisch erkannt bewußt zu seyn, sind in jedem der hier zergliederten drei Momente so evident, daß man sie nur aufzustellen braucht, um ihre Wahrheit ohne Beweis einzusehen. Ich werde bloß einige Erläuterungen zu ihnen hinzufügen.

Erster Grundsatz der Modalität. Was mit den formalen Bedingungen der Erfahrung übereinkommt, ist möglich.

Formale Bedingungen der Erfahrung sind von Seiten des Denkvermögens logische Verknüpfbarkeit nach dem Satze des Widerspruchs, und von Seiten der Receptivität transcendentale Verknüpfbarkeit in Raum und Zeit. Eine Aufgabe, die diese Bedingungen erfüllt, enthält nichts, was einer möglichen Erfahrung widerspricht. Aber man muß sie nie, wie es etwa im Traume geschieht, mit einer wirklichen Erfahrung verwechseln.

Zweiter Grundsatz der Modalität. Was mit den materialen Bedingungen der Erfahrung \*) zusammenhängt, ist wirklich.

Materiale Bedingungen der Erfahrungen sind unsre subjektiven Empfindungen, oder das Bewufstseyn, von aufsen oder von innen her durch Gegenstände der Sinne afficirt zu seyn. Was den Bedingungen einer Empfindung entspricht, das muß nothwendig eine Realität seyn, und das

<sup>\*)</sup> Nicht blos die stechende Biene, die der numittelbare Gegenstand meiner Anschauung ist, soudern auch die mir unbekannte Materie des Bieneustichs, die mit der Empfindung zu sammenhängt, muss ich für wirklich existirend erkennen.

Daseyn desselben muss nicht bloss als möglich, sondern als wirklich gegeben beurtheilt werden. Daraus folgt aber bei weitem nicht, dass wir an jedem als wirklich erkannten Daseyn auch den Zusammenhang desselben mit den Bedingungen jeder möglichen Erfahrung einzusehen im Stande wären. Die Erfahrung, dass etwas wirklich gegeben sei, ist von der Erfahrung des wirklichen Gegenstandes sehr zu unterscheiden.

Dritter Grundsatz der Modalität. Dessen Zusammenhang mit dem Wirklichen nach allgemeinen Bedingungen der Erfahrung bestimmt ist, das existirt nothwendig.

Allgemeine Bedingungen der Erfahrung sind 1) dass uns wirkliche Gegenstände der Wahrnehmung gegeben, und 2) dass die Wahrnehmungen dieser Gegenstände nach den nothwendigen Gesetzen des Denkens verknüpft seyn müssen. Wenn der Grund eines Urtheils gegeben ist, so muss

auch die Folge nothwendig wahr seyn. Wenn die Materie dieses Grundes kein blosses Denken, sondern eine wirklich gegebne Utsache in Raum und Zeit ist, so muss es nothwendig wahr seyn, dass auch die Wirkung existire.

Das Gesetz der Erfahrung fordert eine solche Verknüpfung der Thatsachen, in der nichts auf Meinung oder Führwahrhalten, alles auf objektiven Gründen beruht. Wie soll ich nun angebliche Thatsachen, %. B. die widersprechenden Gerüchte vom Frieden \*), dergestalt unter einauder verknüpfen, daß ich den wahren Zusammenhang der Sache erfahre? Habe ich von dem, was bis auf diesen Augenblick in und außer Frankreich geschehen ist, Data vor mir, die sich von selbst unter die Form eines kategorischen, hypothetischen, oder disjunktiven Urtheils subsumiren? Habe ich von der Wahrheit

<sup>\*)</sup> Geschrieben im Herbst 1794.

der angeblichen Friedensartikel ein problematisches, assertorisches, oder apodiktisches Bewuststeyn? Liegt in den rohen Materialien meiner bisher gesammelten Kenntnisse, wenn ich sie gesetzmäßig verknüpfe, der Stoff zu einer möglichen, wirklichen, oder nothwendigen Erfahrung? — Das ist es, was die Kritik' unter Modalität eines Erfahrungsurtheils versteht.

#### Beschlufs.

Wir hätten sonach aus den Formen des Denkvermögens und der Receptivität ein hestimmtes Ganze von Bedingungen und Grundsätzen entwickelt, nach denen eine Natur eingerichtet seyn müßte, die für uns ein Gegenstand der Erfahrung werden sollte. Das Anschauliche in ihr müßte eine extensive, das Empfindbare eine intensive Größe haben: es müßte ein Reales in ihr existiren, das sich anders als Substanz zu seinen Accidenzen, anders als

Ursache zu seiner Wirkung, anders im Zustande der Wechselwirkung unter einer Mehrheit von Substanzen, verhielte. Um allen diesen Bedingungen angemessen zu seyn, müßte das Reale der Natur, welches den Raum und die Zeit beharrlich, aber nicht an eben dem Orte und unter eben den Verhältnissen beharrend erfüllte\*), eine Materie seyn, die in den Formen ihres äußern Daseyns veränderlich wäre,

\*) Die Materie, die den Raum erfüllt, ist eben die jenige, von der auch die Zeit erfüllt wird: nur erfüllt sie die Zeit auf eine andre Art, als den Raum. Von der Zeiterfüllung haben wir kein andres Merkmal in unserm Bewußtseyn, als die Existenz der Zeit selbst. Von der Raumerfüllung hingegen dienen uns die Wahrnehmungen der veränderten Materie zu einer Mannichfaltigkeit von Merkmalen, die durch alle Kategorieen bestimmbar sind. Die Zeit kann durch Realitäten erfüllt seyn, welche sich in keiner empirischen Anschauung darstellen, und nur durch die Empfindung geben lassen. Der Raum überliefert uns alle seine Realitäten unter der Form der Anschauung.

(denn sonst würden wir sie nicht wahrnehmen); sie müsste eine Kraft haben, außer sich zu wirken, (denn sonst würden wir sie nicht empfinden); und die verschiednen Merkmale dieser Kraft müßten so bedingt seyn, dass sich alle Verhältnisse unter den Veränderungen, sie möchten sich nun auf das beharrliche Substrat als Substanz, oder als wirkende Ursache, oder als ein gemeinsames Ganze von Substanzen beziehen, vollständig aus ihr entwickeln ließen. Das würde denn eine Metaphysik der Natur, ein Umriss a priori, seyn, wie wir die Erscheinungen aus den blossen Bedingungen des Denkvermögens und der Receptivität, den Grundsätzen der Kritik gemäß, zum Behuf einer möglichen Erfahrung schematisiren und konstruiren könnten. Weiter aber mit unsern transcendentalen, metaphysisch und mathematisch angewandten Principien in die Natur einzudringen, wäre für uns nicht möglich. Man kann a priori wissen, wie

der wirkliche Stoff der Erfahrung bedingt seyn muls, um für uns zu einer möglichen Erfahrung zu taugen. Allein den Stoff selbst a priori so zu erzeugen, dass er diesen Bedingungen nun auch wirklich angemessen sei, davon sind wir uns a posteriori bewufst, dass wir es nicht vermögen. Wir können mit allem unserm Denken, mit allem unserm Schematisiren und Konstruiren nicht machen, dass Monaden anschaulich oder empfindbar werden, oder dass ein geometrischer Körper einen Raum erfülle, außer sich wirke. sich realisire: er kann einen Raum einnehmen, aber er kann ihn nicht als Kraft erfüllen; er kann eine Mannichfaltigkeit von Vorstellungen erzeugen, aber er kann diesen Vorstellungen keine Kausalveiknüpfung in einer erfüllten Zeit geben: man kann es' durch keine Art der Konstruktion a priori dahin bringen, dass der geometrische Körper sich von einer Stelle zur andern bewege, dass er eine Springkraft habe,

dass er Körper an sich ziehe, von sich stosse u. s. w.

Soll also die Theorie der Kategorieen, und mit ihr die Metaphysik der Natur, auf Dinge außer der blossen Vorstellung anwendbar seyn, so muss sie sich ihre Gegenstände in einer wirklichen Natur geben lassen, und diese Naturdinge müssen die Eigenschaft haben, anschaulich und empfindbar zu seyn, Raum und Zeit reell zu erfüllen, auf einander zu wirken u. s. w. Sie könnten, oder müßsten vielmehr, insgesamt nach Principien der Mathematik angelegt seyn: aber zu dieser innern Naturanlage, ohne die sie für unsre Receptivität keine Erscheinungen seyn könnten, würden noch eine Menge physischer Bestimmungen hinzukommen, von denen wir gar nicht a priori absehen könnten, wie sie sich mit den Bedingungen der Geometrie vereinigen ließen. Das müßsten wir also abwarten \*), und es bis

<sup>\*)</sup> Wir können die Natur a priori ins Unend-III. B. 15

dahin von der Meisterhand der Natur so annehmen, wie sie es uns gäbe. Dagegen aber dürften wir unsrerseits mit vollem Rechte erwarten, daß die wirkliche Natur in allen ihren plastischen, organischen, animalischen, überhaupt in ihren physischen Erscheinungen den Kategorieen ohne Vorbehalt entspräche: denn es wäre geradezu unmöglich, daß wir irgend etwasals wirklich erkennen könnten, wofern es den Bedingungen unsrer Receptivität und unsers Denkvermögens widerspräche. Damit ist nun zwar keinesweges gesagt, daß die Natur nicht eben sowohl ihre schwierigen Aufgaben für unser Erkenntnisver-

tiche specificiren, d. h. wir können jeder gegebnen Art, als dem disjunktiven Gliede eines Gattuugsbegriffs, durch Gegenüberstellung ihrer entgegengesetzten Sphäre immer neue Arten hinzufügen: nur diese unendliche Mannichfaltigkeit der Arten zugleich a priori plastisiren — wenn ich einen so kühnen Ansdruck wagen darf — das übersteigt nuser Vermögen nicht weniger ins Unendliche.

mögen haben dürfte, als unser denkendes Wesen selbst die seinigen hat. Aber eben darin besteht der unverkennbare Nutzen unsrer Kategorieen, daß wir durch sie nicht bloß erfahren, was uns an einem Gegenstande gegeben sei, sondern auch was uns in diesem Gegebnen entweder als wirkliches Erkenntniß, oder nur als Aufgabe gegeben sei. Das erstre erfahren wir durch die Kategorieen der Relation, mit Einschluß der Quantität und Qualität: das letztere erfahren wir durch die Kategorieen der Modalität.

Ich hätte ein weites Feld vor mir, wenn ich mich in eine Übersicht aller der Wirklichkeiten und Möglichkeiten einlassen wollte, die wir durch unsre Kategorieen beurtheilen können. Allein ich maße mir nicht an, den künftigen Linneen eines kritisch eingetheilten Natursystems vorzugreifen; und noch viel weniger unternehme ichs, aus dem Gebiet der theoretischen in

das Gebiet der praktischen \*) Vernunft einen Absprung zu thun. Auch wird es in der Hauptsache, worauf mein jetziges Absehen gerichtet ist, nach dem Wenigen, was ich so eben von dem Übergange der transcendentalen Philosophie in die Natur-Metaphysik gesagt habe, leicht einleuchten, durch welche gesetzliche Bestimmungen a priori die Realität unsrer moralischen Handlungen bedingt seyn müsse, sofern sie (nach der Analogie einer Natur-Metaphysik) in einer Metaphysik der Sitten, unabhängig von den Motiven der Sinne, systematisch abgehandelt werden soll. Die Bedingungen der Kategorieen, unter denen Erscheinungen in der Sinnenwelt, sie mögen nun theoretischer oder praktischer Herkunft seyn, allein nur Objekte der Beurtheilung werden können,

<sup>\*)</sup> Des Gebietes der reflektirenden Urtheilskraft erwähne ich hier nicht, da die Gegenstände der Ästhetik und der Teleologie gar keiner Metaphysik fähig sind.

sind überall die nämlichen: nur sind sie durch andre Bestimmungen modificirt, wo die praktische Vernunft, als wo der Naturverstand den Erscheinungen das Gesetz vorschreibt. Als Erscheinungen in der Sinnenwelt bringen sie nothwendig irgend einen Stoff mit zur Beurtheilung ihrer Quantität, Qualität, Relation und Modalität: aber es ist die Sache der Urtheilskraft, mithin der Kritik, auf die Gesetze Rücksicht zu nehmen, unter die wir in jedem gegebnen Falle die Data derselben, es sei nun assertorisch oder problematisch, subsumiren sollen.

#### ÜBER DIE

### ERSTE UND ZWEITE SUBSTANZ

DES

## ARISTOTELES.

1796.

Wie nachtheilig die Verwechselung der Principien (oder das μεταβαίνειν εις αλλο γενος, wovor Niemand ausdrücklich gewarnt hat, als Aristoteles selbst) der Entdeckung der Wahrheit werden könne, davon haben wir ein auffallendes Beispiel an dem Lehrbegrüffe der Substanz, wie Aristoteles ihn in seinem Traktat von den Kategorieen abhandelt. Hätte

dieser stärkste Denker des Alterthums wenn ich den einzigen Plato ausnehme, der aber doch mehr mit seiner originellen Einbildungskraft, als mit seinem unstreitig sehr großen Verstande dachte - je über den ganz verschiedenen Ursprung der Kategorieen und des logischen Princips nachgedacht, so würde er nicht allein den ärgerlichen Streitigkeiten vorgebaut haben, die späterhin Jahrhunderte lang den sogenannten Realismus mit dem Nominalismus entzweiten, sondern er hätte sich vielleicht um die ganze Kritik der Principien (oder der reinen Vernunft) schon vor Jahrtausenden das Verdienst erworben, das wir erst itzt unserm Kant verdanken.

Es würde mich zu weit führen, wenn ich das ganze dritte Kapitel aus dem Buche der Kategorieen übersetzen wollte, wo Aristoteles von der Substanz handelt. Für meinen itzigen Zweck wird es genug seyn, wenn ich nur die Hauptbestimmungen anführe, durch die er den Begriff der ersten

und zweiten Substanz von seinen übrigen Prädikamenten auszeichnet. \*)

- "§. 1. Substanz in der ersten und wörtlichsten und üblichsten Bedeutung ist dasjenige Subjekt, das weder Prädikat noch Inhärenz von irgend einem andern Subjekte seyn kann, z. B. dieser Mensch, dieses Pferd."
- §. 1. Ουσια δε εστιν ή κυριωτατα τε και πρωτως και μαλιστα λεγομενη, ή μητε καθ' ὑποκειμενου τινος λεγεται, μητε εν ὑποκειμενώ τινι εστιν ' οίον ό τις ανθρωπος, και ό τις ίππος.
- "§. 2. In einer zweiten Bedeutung drückt aber auch der Art- und Gattungsbegriff der ersten Substanz etwas Substanzielles aus, z. B. der Artbegriff Mensch die Substanzialität menschlicher Individuen, und der Gattungsbegriff Thier den ganzen substanziellen Inhalt aller unter ihm

<sup>\*)</sup> Aristotelis Opera omnia etc. ed. Jo. Theoph. Buhle. Vol. I. p. 450.

eingeordneter Arthegriffe. Sonach nenne ich Mensch und Thier zweite Substanzen in dieser weitern Bedeutung."

- ς. 2. Δευτεραι δε ουσιαι λεγονται, εν οίς ειδεσιν αὶ πρωτως ουσιαι λεγομεναι ὑπαρχουσι: ταυτα τε και τα των ειδων τουτων γενη: οίον ὁ τις ανθρωπος εν ειδει μεν ὑπαρχει τω ανθρωπω, γενος δε του ειδους εστι το Ζωον. Δευτεραι ουν αὐται λεγονται ουσιαι, οίον ὁ τε ανθρωπος, και το Ζωον.
- "§. 6. Unter diesen zweiten Substanzen ist jedoch der Artbegriff mehr Substanz, als der Gattungsbegriff, denn er nähert sich der ersten Substanz unmittelbarer, als der letztere; und wer unter den ersten Substanzen die Differenz angeben will, dem giebt jener, und nicht dieser das bekanntere und nähere Prädikat dazu an die Hand. Wollt ihr z. B. erklären, wodurch sich die Substanz Kajus von andern Individuen unterscheide, ob er gelehrt oder ungelehrt, jung oder alt sei, so liegt euch für diese Bestimmung der

Arthegriff Mensch näher, als der Gattungsbegriff Thier."

- δ. 6. Των δε δευτερων ουσιων μαλλον ουσια το είδος του γενους εστίν εγγιον γαρ της πρωτης ουσίας εστίν εαν γαρ αποδιδω τις την πρωτην ουσίαν τι εστί, γνωριμωτερον αν και οικειοτερον αποδωσει το είδος, η το γενος αποδίδους οίον τον τίνα ανθρωπον αποδίδους, γνωριμωτερον αν αποδοίη, ανθρωπον αποδίδους, η Ζωον το μεν γαρ κοινοτερον και το τι δενδρον αποδίδους, γωριμωτερον αποδίδους, η φυτον.
- "S. 12. Gemeinschaftlich ist der ersten Substanz mit der zweiten das Merkmal, daß sie keine Inhärenzen (Accidenzen) eines Subjekts sind: ihre Differenz hingegen besteht darin, daß zwar die zweite, aber nicht die erste Substanz Prädikateines Subjekts seyn kann. So kann manzwar dem Subjekte Kajus oder diesem Menschen das Prädikat Substanz in der

zweiten Bedeutung (menschliche oder thierische Substanz), aber nicht in der ersten beilegen (denn das wäre Tautologie, und das Prädikat muß immer ein höherer Begriff seyn, als das Subjekt).

\$. 12. Κοινου δε κατα πασης ουσίας το μη εν ύποκειμενώ είναι ή μεν γαρ πρώτη ουσία ουτε εν ύποκειμενώ εστιν, ουτε καθ' ύποκειμενου τίνος λεγεται των δε δευτερών ουδίων φανερον μεν και ούτως, ότι ουδεμία εστιν εν ύποκειμενώ ό γαρ ανθρώπος καθ' ύποκειμενου μεν του τίνος ανθρώπου λεγεται, εν ύποκειμενώ δε ουκ εστιν του γαρ εν τώ τινι ανθρώπος δα ανθρώπος εστιν.

"S. 16. und 17. Substanz scheint allemal einen individuellen Gegenstand zu bezeichnen: aber nur von der ersten gilt diess buchstäblich, von der zweiten hingegen scheint es nur uneigentlich gelten zu können, und Mensch oder Thier mehr eine Qualität als eine Substanz anzudeuten. Allein eine blosse Qualität, dergleichen z. B. die schwarze Farbe eines Pferdes oder Menschen ist, kann die zweite Substanz doch auch nicht seyn: wer Mensch oder Thier sagt, will durch diesen Art - und Gattungsbegriff nur zu erkennen geben, dass er irgend eine qualitative Dissernz der Substanzen verstehe, wo denn vollends der Gattungsbegriff Thier sogar einen noch substanzielleren Inhalt hat, als der Artbegriff Mensch."

δ. 16. Πασα δε ουσια δοκει τοδε τι σημαινειν' επι μεν ουν των πρωτων ουσιων
αναμφισβητητον και αληθες εστιν, ότι τοδε
τι σημαινει' ατομον γαρ και έν αριθμώ το
δηλουμενον εστιν' επι δε των δευτερων ουσιων φαινεται μεν όμοιως τω σχηματι της
προσηγοριας τοδε τι σημαινειν, όταν ειπη
ανθρωπος η δωον' ου μεν γε αληθες' αλλα
το ύποκειμενον, ώσπερ ή πρωτη ουσια,
αλλα κατα πολλων ό ανθρωπος λεγεται,
και το δωον.

§. 17. Ουχ άπλως δε ποιον τι σημαίνει, ώσπερ το λευκον ουδεν γαρ αλλο σημαίνει το γενος περι ουσίαν το ποιον αφοριζει ποιαν γαρ τινα ουσίαν σημαίνει επι πλεον δε τω γενει, η τω είδει, τον αφορισμον ποιείται ό γαρ Ζωον είπων επι πλεον περιλαμβανει, η δ τον ανθρωπον.

Wenn denn also (schloss nun aber späterhin eben aus dieser Ungleichartigkeit der beiden Substanzen, die der Form eines kategorischen Urtheils so geradezu widerstritt, der Realist) der Gattungsbebegriff Thier darum, weil er weiter ist, als der Artbegriff Mensch, mehr Substanzialität enthält, als dieser: so muss ja nothwendig der weiteste unter allen, das Genus generalissimum der Substanz, auch überhaupt der substanzielleste seyn; und da dieses Genus generalissimum doch im Grunde nur eine Vorstellung, ein Begriff, ist, was heist das anders, als das alle Substanzen materiell in dieser Vor-

stellung enthalten sind? Wie verschieden daher diese Prämissen des Aristoteles von jenen kühnen Voraussetzungen seyn mochten, durch die sich Plato mit seiner plastischen Phantasie in die Urideen der Gottheit verstieg, so waren doch die Resultate, die der Realist aus beiden zog, in der Hauptsache die nämlichen. Auf eine so evidente zwiefache Autorität gestützt, schien diesem nunmehr nichts leichter zu seyn, als zu solchem Behuf einen hinlänglich substanziellen Typus zu ersinnen, bei dem die Unendlichkeit der ganzen lebenden und webenden Schöpfung, wenn sie auch noch unendlicher, und er nur der Logos gewesen wäre, in seinem realistischen Verstande nicht immer noch überflüssig Platz gefunden hätte.

Und man glaube nur ja nicht, dass diese platonisch-aristotelische Dingerlehre sich erst durch die finstern Jahrhunderte der Gothen und Vandalen hindurcharbeiten musste, ehe sie in den systematisch ver-

schrobenen Köpfen der scholastischen Dialektiker gedeihen konnte. Schon lange vorher hatte das Kapitel von der Substanz dem konsequenten Porphyrius nicht wenig zu schaffen gemacht.

"Ob" (sagt Porphyrius in seiner Einleitung zu den Aristotelischen Kategorieen) "die Gattungs - und Artbegriffe an sich selbst, oder nur in der bloßen Vorstellung subsistiren, ingleichen, wenn sie wirkliche Substanzen sind, ob ihre Substanz körperlich, oder geistig sei, und, wenn sie es nicht sind, ob sie in uns als Begriffe, und außer uns als Gattungen und Arten existiren? von allem dem enthalte ich mich in der gegenwärtigen Schrift zu reden, da diese äußerst abstruse Materie sich für ein Werk von einem weit größeren Umfange eignet."

Αυτικα περι γενων τε και ειδων, το μεν, ειτε ύφεστηκεν, ειτε και εν μοναις ψιλαις επινοιαις κειται, ειτε και ύφεστηκοτα, σωματα εστιν, η άσωματα, και ποτερον χω-

ριστα, η εν τοις αισθητοις, παι περι ταυτα ύφεστοτα, παραιτησομαι λεγειν' βαθυτατης ουσης της τοιαυτης πραγματείας, παι αλλης μειζονος δεομενης εξετασεως.

Welches der fleisige Julius Pacius, das Muster aller Kommentatoren, mit folgenden kläreren Worten erläutert\*): Ne temere dixisse videatur se difficiles quaestiones practermissurum; difficillimas quasdam de genere ac specie quaestiones indicat, quae hoc loco dissolvi non possint. Quarum prima est, utrum genus et species consistat extra nostrum intellectum, an sint tantum in intellectu; quod perinde est, ac si dicamus, utrum sint primae an secundae notiones (ob sie Anschauungen oder Begriffe sind). In hac quaestione Aristoteles a Platone dissentit: nam Plato censet, genera et species per se in rerum

<sup>\*)</sup> Julii Pacii a Beringa in Porphyrii Isagogen et Aristotelis Organum Commentarius analyticus. Francof. 1597. 4to. p. 5.

16

natura consistere, caque vocat Ideas; Aristoteles autem ubique Ideas reiicit, et inquit universalia non esse nisi in intellectu. Altera quaestio est, si genera et species reperiuntur extra intellectum, ut Plato existimavit, utrum sint res corporeae an incorporeae. Platonici statuunt esse incorporeas. Tertia quaestio est, utrum genus et species sint in individuis, ut homo in Petro et Socrate, an consistant per se extra individua. Plato vult ea per se consistere: sic enim statuit ideas. Aristoteles autem in individuis tantum esse concedit. (Wenn sich diess letztere geradezu so von selbst verstände, und die ganze obige Auseinandersetzung zwischen der ersten und zweiten Substanz durchaus keinen andern Sinn zuließe, als daß sich diese zu jener, wie der Wortbegriff einer blossen Vorstellung zu dem Realbegriffe eines dieser Vorstellung entsprechenden, wirklich existirenden, Gegenstandes verhielte: so hätten sich ja die Realisten nicht,

III. B.

neben der Autorität des Plato, auch noch auf die des Aristoteles berufen können, da sie das Gegentheil behaupteten.)

Entschiedener als Porphyrius, und nur durch den Mangel eines haltbaren Princips noch irregeführt, erklärt sich hierüber der Selbstdenker Simplicius, der uns durch seine erlittene Verfolgung unter der bigotten Regierung des Kaisers Justinian, und durch seinen meisterhaften Kommentar über den Epiktet bekannter ist, als durch seine Commentationes in Praedicamenta Aristolelis (Venet. ap. Hier. Scottum, 1565. fol.) Ich kenne diess lesenswürdige Werk nur aus der sehr unlateinischen und verworienen Übersetzung des Asulanus, die jedoch diesen Fehler einigermaßen dadurch wieder gut macht, dass sie überdem noch den Kommentar über die vier Bücher vom Himmel, und über die acht Bücher physischen Auscultationen enthält, und durch die vielen citirten Stellen aus den verloren gegangenen Schriften anderer alter griechischer Philosophen noch reichhaltiger wird. Die hieher gehörige Stelle aus dieser Übersetzung lautet so:

Cum ergo Praedicamentum vel de re sit, unà cum dictione significante (dem Wortbegriff), vel rem significativa (dem Sachbegriff): praedicatio sane, quatenns significativa, utraque continet, et dictiones et res. Et cum infinita essent atque incomprehensibilia singularia (die Individuen), Aristoteles redegit infinita in decem genera, colligens omnes substantias in unam supremam substantiam, cuius est etiam dictio significativa (welche universelle Substanz zugleich durch den Sachbegriff, den sie ausdrückt, Prädikat eines Subjekts wird), cum substantia ipsa, sive haec dictio (Substanz als Worthegriff), sit signum substantiae, sive subsistentiae quae est in rebus, sive subsistentiae illius quae penes intellectum est (da Substanz, schlechthin gesetzt, oder der blosse Wortbegriff,

entweder den individuellen Gegenstand, oder nur die Vorstellung dieses Gegenstandes ausdrückt). Nam haec quoad praedicationem non differunt (beides, der Gegenstand selbst, oder die Vorstellung des Gegenstandes, ist durch das Wort Substanz zu verstehen, sobald diess Wort die Stelle eines Prädikats einnimmt), quippe res non quatenus subsistunt, a praedicatione vel praedicamento significantur, sed quatenus concipiuntur, sive existant, sive ut existentes accipiantur.

Zugestanden! Der Wort be griff Substanz, als Prädikat von dem Subjekte ausgesagt, ist nicht mit dem Sachbegriffe, der nur Prädikat seyn kann, wenn man ihn hat, zu verwechseln; und wer dem Weltganzen das Prädikat Substanz beilegt, dem ist diess Prädikat nicht Erkenntniss- oder Sachbegriff, sondern nur Denk- oder logischer Wortbegriff, wenn er weiter nichts, als das Genus generalissimum darunter versteht. Allein die Uni-

versalität der Substanz, von der Aristoteles spricht, und die sie mit allen übrigen Kategorieen gemein hat, ist kein blosser logischer Abstraktionsbegriff, sondern etwas Reelles, (wovon aber Aristoteles selbst den Grund nicht anzugeben wußte), und was ihr durch ganz etwas anders, als durch ein Genus generalissimum, und zwar (wohl zu merken) erst durch eine Realdeduktion, nämlich durch die faktische und sehr reelle Kontinuität der Zeit konkrescirt. Man kann sich die ganze Natur mit allem, was darin ist, Körperliches und Geistiges - man kann sich sogar mit Spinoza das All der Substanzen selbst als eine blosse Inhärenz der Einen und höchsten Substanz, und nun diese Eine und höchste Substanz als das Genus generalissimum aller in ihr enthaltenen Accidenzen ohne Widerspruch denken. Aber eben das ist die μεταβασις εις αλλο γενος, die Spinoza, die der Realist, die auch Aristoteles hätte vermeiden sollen. Eine Kategorie

konnte die Substanz, so wie Aristoteles sie deducirte, auf keinen Fall seyn. Er sah wohl, dass der blosse Gattungsbegriff der Substanz ohne das Korrelat eines demselben entsprechenden allgemeinen Realobjekts gar keinen Sinn hatte: allein womit wollte er diese Realität beweisen, wenn ihm die Kategorie überhaupt weiter nichts, als eine rein logische Form war, die eben so gut zu einer blossen Vorstellung der Imagination, als zu einem wirklichen Gegenstande passte? Realität setzt ein Faktum voraus, und universelle Realität, da sie kein Gegenstand der Erfahrung seyn kann, ein transcendentales Faktum: ein solches Faktum gab es aber weder für das frühere Zeitalter des Aristoteles, noch für das spätere des Spinoza, bis die Vernunftkritik es uns in der Natur des Raums und der Zeit a priori aufschloss.

Und so macht uns denn dieser einzige, immer aufs neue wiederholte Missgriff in den Principien, (wovon ich die Anwendung auf manche noch ältere Petitio Principii dem höhern Ermessen meiner Leser anheimgebe) die sonst so schwer zu erklärende Unschlüssigkeit aller Ausleger der Aristotelischen Kategorieen, (auch die neuesten nicht ausgenommen), ob sie seine Kategorieen als zur Logik, oder als zur Metaphysik gehörig betrachten sollten, durch das bündigste argumentum ad hominem begreiflich, dass sie die Principien verwechselten, oder vielmehr das wahre nicht einmal kannten.

Ich hätte noch viel zu sagen, wenn ich mich über den Gebrauch verbreiten wollte, den Aristoteles selbst in seiner Metaphysik, und beiläufig auch in seiner allgemeinen Physik, von seinen eignen Kategorieen macht. Man wird aber ohnehin schon errathen, welche Ausbeute man sich von der Materie einer spekulativen Philosophie, sie schreibe sich nun vom

Aristoteles, oder von einem neuern Spekulanten her, versprechen könne, zu der die allgemeine Logik nicht nur die Form, sondern auch das ganze Fundament hergab.

# LITTERATUR.

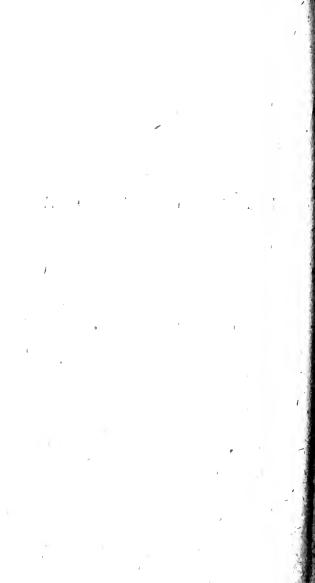

## ETWAS ÜBER SHAKESPEARE

AN \* \* \*

1766.

I.

— — Sie lachen über die beispiellose Gewandtheit des dänischen Prinzen Hamlet, der innerhalb des kurzen Spielraums von 20 oder 30 Minuten — denn länger war's schwerlich, da ihn der Zuschauer Abschied nehmen sah, um an Bord zu gehen — auf seiner Seefahrt nach England mit einem Kaper handgemein wird, das Schiff dieses Kapers entert, und da er bei dem Entern in die Gefangenschaft des Kapers gerathen, und gegen ein Lösegeld auf der dänischen

Küste wieder ans Land gesetzt ist, unmittelbar darauf einen Zweikampf mit Laertes übernimmt, in welchem beide ums Leben kommen. Aber was ist diese viertelstündige Seereise mit allen ihren Seegefechten und Abenteuern gegen die Schnelligkeit einer Landreise von Madrid nach Toledo, die uns der große spanische Schauspieldichter Don Pedro Calderon in dem Zeitmasse eines einzigen vierfüssigen Verses zum Besten giebt? - In einem einzigen Verse? fragen Sie mich hier mit einem ungläubigen Seitenblicke, als ob Sie mir wohl zutrauten, dass ich selbst Ihnen, mit Ihrem Gulliver zu reden, das Ding, das nicht ist, zum Besten gebe. - Lesen Sie! lesen Sie!

Hernando, à Toledo vamos

Hernando, machen wir einen Abstechernach Toledo, (heisst es da in der Comedia famosa Coda uno para si)

y te combido à que seas testigo de que ay alla cièrta hermosura risueña que cuida de la persona. \*)

Merken Sie wohl, dass diese Worte des Simon, so wie die Antwort des Hernando:

Yo tambien tengo mi prenda en Toledo \*\*)

noch in Madrid gesprochen werden, und dass dieser letzte Vers, der sich mit en Toledo anfängt, auch buchstäblich schon mit der Ankunst in Toledo endigt, wie diese Figur zeigt:

en Toledo (Dèntro) Pàra, pàra \*\*\*)

(Hinter der Scene: Halt! Kutscher!);

- \*) Wo ich dich auf die Bekanntschaft einergewissen pikanten Schönheit einlade, deren wohlgeputzte kleine Person dir hoffentlich gefallen wird.,
  - \*\*) Auch ich habe da eine Bekanntschaft -
- \*\*\*) in Toledo (Hinter der Scene) Halt!

so dass gleich in dem nächsten Verse die ganze werthe Reisegesellschaft schon ihr Kompliment in Toledo macht, und der Zuschauer im Huy vergessen hat, dass er zu Anfange des vorigen Verses noch in Madrid war.

Was sagen Sie zu dieser kompendiösen Eintheilung der Zeit, die uns die unendliche Theilbarkeit derselben beinah theatralisch darstellt, und zugleich dem Theatermeister die Mühe erspart, die Scene zu verändern? Würden Sie nicht, wenn Sie weiter nichts von dem Dichter Calderon wülsten, der Meinung seyn, dass Sie wohl etwas bessers thun könnten, als weiter zu lesen? Würden Sie nicht voraussetzen, dass das spanische Parterre bei einer so derben Ungereimtlieit wenigstens aus der Haut gefahren sei. Aber da kennen Sie die Macht der Gewohnheit, und die gute Laune des spanischen Parterre nicht. Das spanische Parterre versteht Scherz, und lässt sich durch die geschmacklose Schale nicht irre machen, den Kern desto schmackhafter zu finden. \*) Und wahrlich! den Mann von Geschmack möchte ich auch unter uns sehen, der, wenn er nur den zwanzigsten Theil von den fünfhundert zwei und zwanzig theatralischen Werken des Calderon gelesen hätte, nicht mit Erstaunen gestehen wird, daß ihm eine so unerschöpfliche Fruchtbarkeit der Erfindung, verbunden mit einer so immer gegenwärtigen Überlegung in der Anordnung, und so viel Geist in der Ausführung, noch bei keinem andern Schauspieldichter in ganz Europa vorgekommen sei.

Eben das war denn auch der Fall mit dem noch größern Shakespeare. Einheit des Orts, Einheit der Zeit, Einheit der

<sup>\*)</sup> Der Druckort und der Drucker des obigen Stücks ist in meinem Exemplare wie gewöhnlich nicht genannt. Dass es aber eine der ältesten Ausgaben, wo nicht die älteste sei, beweist der abschenliche Druck.

Handlung, Einheit des Styls, sogar Einheit des Zwecks galt ihm so viel wie nichts, wenn es der Mannichfaltigkeit im Wege war. Oder meinen Sie, dass er (um aus vielem nur eins anzuführen) in dem Stücke As you like it, nicht leicht einen angemessneren fünften Akt zu den vier ersten hätte finden können, wenn ihm der Reichtlum seiner Materie erlaubt hätte, an die Zweckmässigkeit der Handlung zu denken? Fast möchte man bei solchen Excentricitäten des Genies auf den Dichter anwenden, was er in seinem Makbeth den Kronprinzen Malkolm auf die Rathschläge Makduffs, der Verwirrung im Reiche ein Ende zu machen, halb im Ernste und halb scherzweise antworten läst: "I confound all unity on earth." Ich habe mich mit der Einheit entzweit; wir verwirren einander nur desto mehr, je künstlicher sie den Knäuel der Verwirrung zu entwirren meint." Auch bin ich keinesweges gesonnen, diesen Fehler

in eine Tugend zu verwandeln, oder mit einem beschönigenden Achselzucken zu gestehen, dass auch aliquando bonus dormitat Schahespearius. Das nicht! Zu arg ist zu arg! und Shakespeare selbst, wenn er wieder aus dem Grabe aufstände, würde der erste seyn, jeden andern Theaterdichter unerträglich zu finden, der ihm diese Fehler nachäffte. Das Originalgenie verliert allemal die Hälfte seines Werths, wenn es nicht das einzige in seiner Art bleibt. Ein zweiter Shakespeare, er müsste denn zugleich mit der Gabe geboren seyn, durch seine höhere Kultur, der heutigen Kultur selbst eine ganz andre Richtung zu geben - magis alter, quam secundus würde itzt auch den Engländern nicht mehr gefallen.

Aber, damit ich nicht von der Hauptfrage abkomme, die Sie mir in Ihrem Briefe ans Herz legen: ob denn die Veränderung der Scene, es sei nun zwischen den Aufzügen, oder in der Mitte eines

Akts, nicht alle Illusion unvermeidlich stören müsse? erlauben Sie mir doch eine kleine Gegenfrage: ob die Einheit des Orts, wie wir sie z. B. aus dem Ödipus des Sophokles kennen, auf den sich die französischen Kunstrichter, mit ihrem Aristoteles in der Hand, am liebsten berufen, sie weniger störe? ob, bestimmter ausgedrückt, ein aufmerksamer Zuhörer, der sich von der Wirkung, die eine theatralische Vorstellung auf seine Illusion macht, Rechenschaft zu geben wünscht, durch die Einheit des Orts, wie er sie im Ödipus beobachtet sieht, besser getäuscht werde; als bei der Veränderung des Orts, wie sie auf allen Bühnen in Europa, außer der französischen und französirten, üblich ist? Ich frage, besser? d. h. wird der allgemeine Menschenverstand mehr befriedigt, wenn die ganze, mehr oder weniger verwickelte Handlung in der wirklichen Zeit von drei oder vier Stunden, mit allen den Haupt - und Nebenpersonen, die darin auf-

und abtreten, und mit allen ihren Glückswechseln und Katastrophen, auf einem und demselben Fleck vorgeht? oder stimmt es mehr mit der gesunden Vernunft überein, wenn kein Theil der Handlung sich an einem Orte zuträgt, der ihm nicht zukommt, mithin die Scene sich da verändert, wo es die Natur der Handlung auch im gemeinen Leben erfordert? Mich dünkt. die Antwort giebt sich von selbst. wenn es dem Zuschauer etwa so gar schwer fiele, der Veränderung der Scene mit seiner Imagination zu folgen! Oder vielmehr, wenn nicht selbst diese Thätigkeit unsrer Einbildungskraft, die wir Illusion nennen. ein Interesse für uns hätte, bei dem nebenher auch noch die pittoreske Ansicht gewinnt!

Lassen Sie uns doch einmal die berühmte Einheit des Orts, an die sich Sophokles in seinem Ödipus, vermuthlich sehr wider seinen Willen, hat binden mussen, etwas genauer mit einander untersuchen. Sophokles hatte nur unter zwei Fällen zu wählen. Entweder mußte sein Ödipus sich vor dem versammelten Volke, Chorus genannt, die Augen ausstechen, oder er musste sich in das Innere seines Palastes zurückziehen, um für die Zuschauer im Parterre einen wahrscheinlichen Grund zu finden, warum ihn der Chor nicht daran verhinderte. Der Dichter wählte das letztere, und that wohl daran. Aber nun ist es nothwendig, dass nach geschehener That auch der Chor den geblendeten Ödipus beäuge, und von ihm selbst erfahre, wie er dazu gekommen sei, sich auf eine so fürchterliche Art die Augen auszureisen? Wie nun? Ödipus wird sich doch wohl nimmermehr entschließen, mit seinen blutenden Augen das Zimmer zu verlassen, um dem Volke zu erzählen, was ihn dazu bewogen habe? Wer wird sich denn in der Verzweiflung an einem Aborte verstecken, um sich ungestört die Augen ausreißen zu können, und dann vor die Hausthüre hintreten, um eine Rede ans Volk zu halten? Nennt ihr das Einheit des Orts? Meines unmaßgeblichen Erachtens hätte der König von Theben besser gethan, in seinem Zimmer zu bleiben, und da, wo nicht die ganze versammelte Menge, doch wenigstens die Priester, vor sich kommen zu lassen, um ihnen seine Geschichte zu erzählen, vorausgesetzt daß er den Muth und die Kräfte dazu hatte.

Allein da steckt's eben! Dem Herkommen gemäß, wie es vom Thespis her bei der Bocksfeier des Weingotts Sitte war, mußste nicht der Chor, sondern die handelnde Person sich von der Stelle bewegen, wenn sie etwas vorzutragen hatte; und gerade in dieser herkommlichen Unbeweglichkeit des Chors bestand die Einheit des Orts, was auch immer das Parterre dazu sagen mochte. Es war also nicht der Verstand, der dem Tragiker, und mit ihm zugleich dem Denker Aristoteles, das

Princip an die Hand gab, mit der Ökonomie der Handlung so zu wirthschaften, dass die Einheit des Orts dabei bestehen könnte. Nichts weniger! es war bei beiden, was man in der Schule Petitio principii nennt, es war die heillose Religiosität der Griechen, die es der Imagination des Zuschauers unmöglich machte, sich auf eine schickliche Art hintergehen zu lassen; und was zu verwundern ist, die sich gerade da Grenzen setzte, wo sie doch sonst der Phantasie ihren weitesten Spielraum verstattete, nämin ihrer Götterlehre selbst.

Hätte Aristoteles freie Hand gehabt, seine Theatergesetze aus der Natur des menschlichen Verstandes zu schöpfen, so würde seine Poetik ohne Zweifel ein sehr gedachtes Werk geworden seyn, ohngefähr wie seine Philosophie der Seele. Er mußte sie aber aus der Theater-Empirie abstrahiren, die von den Vorfahren und der Priesterschaft zum Gesetze ge-

macht war. Und so blieb auch ihm kein andrer Ausweg übrig, als sich auf die Muster zu berufen, die er bereits vor sich fand, und die Verstandesregel so gut damit in Übereinstimmung zu bringen, als es thunlich war. Er schrieb für sein Zeitalter. Wir andern schreiben für das unsrige; und glücklicher Weise sind wir gerade dießmal im Besitze einer Freiheit, die er sich selbst wohl gewünscht haben würde.

## H.

Ich habe nichts dawider. Ihre Bemerkung mag wohl vollkommen richtig seyn, daß, wenn wir die Regeln, die Aristoteles sich aus dem Drama der Griechen abstrahirt hatte, zur Norm annehmen, um nach ihnen das größte dramatische Genie der Neuern zu beurtheilen, Shakespeare's Tragödien keine Tragödien, und seine Komödien keine Komödien seyn können. Nach dem Aristoteles ist die wesentlichste Absicht einer Tragödie, durch die fürchterlichen Folgen jener großen Leidenschaften, die vorzüglich bei den Gewaltigen der Erde ihr blutiges Spiel treiben, und auf dem Theater bis zur Täuschung nachgespielt werden (oder werden sollten), ein heilsames Schrecken in der Seele des Zuschauers zu erregen, damit er sich vor ähnlichen Leidenschaften hüte, und ähnlichen Folgen entgehe. Auf der andern Seite hingegen hat nach ihm die Komödie keine andere Absicht, als die Fehler, die der niedern Sphäre eigen zu seyn pflegen, lächerlich zu machen, weil das Lächerliche das wirksamste Mittel sei, ähnliche Fehler bei den Zuschauern theils abzuschleifen, theils weniger allgemein zu machen.

Wie können aber, fragen Sie, was zuvörderst die wesentliche Absicht der Tragödie betrifft, die großen Leidenschaften, die z. B. im König Lear vorgestellt

werden, etwas dazu beitragen, mich von ähnlichen Leidenschaften zu reinigen. Ich habe keine Provinzen unter meine Töchter zu vertheilen, und darf daher auch nicht befürchten, dass diese mich, wenn ich mit meiner Dienerschaft hei ihnen die Runde mache, eben so undankbar behandeln werden, wie jene ihren armen Vater Lear. Und wie viele Gonerills und Regans, wenn auch sie sich zufälliger Weise in ihrer Loge getroffen fühlten, giebt es denn wohl unter den Prinzessinnen, denen ein so specifisch reinigendes Merkuriale (na9apois) nöthig und nützlich wäre, als ihnen in diesem brittischen Oedip dargeboten wird? Da also durch diess schauerlich erhabne Drama vom König Lear, weder in den Logen, noch im Parterre eine der vorgeschriebenen Absichten erreicht werden kann, ist es nicht eine offenbare Wortverdrehung, wenn The life and death of King Lear von den Engländern unter die Tragödien

gerechnet wird? Betrachten wir ferner, fahren Sie scherzweise fort, seine sogenannten Comedies, so wird in einigen, z. B. im Merchant of Venice, gar nicht gelacht, und in andern, z. B. im Midsummer-Night's Dream, durch die lächerlichen Lächerlichkeiten eines Oberon, eines Puck. eines Quince, eines Pyramus, und Mondscheins, und Lochs in der Wand, und wie das humoristische Personale weiter heifst. Niemand gebessert, da es auf Sittenverbesserung gar nicht damit angesehen ist. Hat sie aber diesen Zweck nicht: welche Barbarei bei den Engländern, dass sie ein solches Ungeheuer von Drama eine Komödie nennen!

Ich habe Ihnen schon in meinem vorigen Briefe gestanden, dass ich die Poetik des Aristoteles für keines von seinen tiefgedachtesten Werken halte, und auch die Ursache nicht verhehlt, warum es so seyn musste; und ich setze itzt, wenn Sie wollen, noch hinzu, dass ihm, wenn ich ihn

als großen Denker betrachte, sein Werk von der Beredsamkeit in meinen Augen weit mehr Ehre mache, als das ziemlich obenhin, oder wenigstens nach sehr prekären Prämissen überdachte, seine Poetik. Sollte vielleicht gar, um Scherz mit Scherz zu erwiedern, diese letztere Eigenschaft des obenhin Gedachten, eine Ursache mit gewesen seyn, dass sie den Hedelins, die in Frankreich das Theater regelten, so vorzüglich vor allen andern Werken des Aristoteles gefiel, und dass sie seine Rhetorik, die ihnen doch bei ihren vielen Kommentaren über die Poetik sehr brauchbar hätte werden können, kaum der Erwähnung würdigen? Doch diess bleibt unter uns!

Wenn nun aber, (höre ich Sie, deucht mir, in vollem Ernste fragen), weder die eine noch die andere der obigen Absichten erreicht wird: wie nennen wir diese außerordentlichen Produktionen eines unkultivirten Genies? und welche Rubrik bleibt für sie in der Klassifikation der dramatischen Zwecke übrig?

Der Mensch! antworte ich, die Welt! Alles! - Aber merken Sie ja, dass ich ihm die Erregung der Leidenschaften nicht streitig mache, sondern sie nur einem höhern Zwecke unterordne, den ich unter Zeichnung der Sitten, sorgfältiger und treuer Nachahmung des Charakters, kühn und leicht entworfener Skizzirung des idealischen und animalischen Lebens, kurz unter jenem Schauspiele in der edleren Bedeutung des Worts verstehe, "whose end, mit Hamlet zu reden, both at the first and now was and is, to hold as t'were the mirror up to nature, and to shew the very age and body of the time, his form and pressure. " - Weg mit der Klassifikation der blossen Namen! Nennen Sie, was Shakespeare schrieb, mit den Dilettanten der französischen Art und Kunst: Haupt - und Staats - Aktion - mit den brittischen Dramaturgen: History,

Tragedy, Comedy, Tragicomedy, Pastoral-comical, Historical-pastoral — wie Sie wollen. Ich nenne seine Dramen lebende Gemälde der sittlichen Natur von der unnachahmlichen Hand eines Raphael.

,, Und diese lebenden Bilder der sittlichen Natur," werfen Sie mir ein, "machen kein Ganzes aus, das auf den Hauptzweck des griechischen Drama abzielt?"

Nein.

"Desto schlimmer für Shakespeare! Ich stehe Ihnen dafür, dass er bei uns sein Glück nicht machen werde, wenn er so weit von unsern Begriffen der alten Muster entsernt ist."

Welcher neuere Theater-Skribent ist es nicht? Wenn Grebillon Aeschylus, Racine Euripides, Corneille Sophokles seyn soll; o! so lassen Sie uns ja unsern Gessner nicht Theokrit nennen! so ist es die Deshoulières, so ist es Philips, so ist es Pope!

Sie sehen wohl, dass ich hier nicht von

Bewunderungen vorgeblicher Kenner, noch von Grundsätzen wirklicher Kunstrichter, sondern bloss von dem Einflusse rede, den diese Bewunderungen und Grundsätze auf den ausübenden Theil gehabt haben. Und da wir Einmal unläugbar den griechischen Virtuosen weder unter den Franzosen, noch unter den Spaniern, weder unter den Italienern, noch unter den Deutschen wieder erkennen; warum wollen Sie ihn gerade unter den Engländern suchen? Wenn irgend eine Nation nach ihrer eignen Art zu denken handelt, so ist es diese. Selbst Benjamin Jonson, der mit seinen Beobachtungen der Alten so sehr über Shakespeare siegzuprangen glaubte, folgte seinem persönlichen Ideal, da er zur Ausführung schritt.

"Sie läugneten vorher, das Shakes peare seine sittlichen Gemälde dem Zweck eines Ganzen, das auf die Erregung der Leidenschaften abzielt, untergeordnet habe. Beweisen Sie mir das."

Augenblicklich.

Zuvor aber verlange ich, dass wir uns über zwei Hauptdinge einig werden: erstlich, dass eine traurige Handlung an sich noch keine Tragödie mache, zweitens, dass das Tragische im Detail, durch das Resultat verschlungen, ein entgegengesetztes Ganze hervorbringen könne. Für jenes sind mir eine Menge großer und erschütternder Situationen in den histories unsers Dichters, die kein Engländer Tragikomödien, geschweige Tragödien, nennen wird, für dieses unzählige Tiraden in den sogenannten Komödien Bürge. Diese Unterscheidung könnte zweifelhaft scheinen, wenn sie nicht durch die übrigen Schauspiele, die sich der Tragödie mehr nähern, außer Streit gesetzt würde; und unter diesen sind Lear, Makbeth, Hamlet, Richard III., Romeo und Othello die entscheidendsten, deren Anlage offenbar der Natur des Charakterstücks weit näher, als der tragischen Fabel kommt.

Im Lear haben wir den schwachen Kopf, den die Regierungsfehler seines Alters wahnwitzig machen; im Makbeth den Anfang, den Fortgang und das Ende des Königsmörders; im Richard den grausamen Usurpator; im Romeo die raschen Aufwallungen der jugendlichen Liebe. Die Anlage des Hamlet mögen Sie mit der in der griechischen Elektra zusammenhalten. Ich begnüge mich, um mir den Vorwurf einer durchgängig für unschicklich erkannten Parallele, nämlich der Vergleichung Shakespear's und Sophokles nicht zuzuziehen, einen Engländer mit dem andern zu messen -Shakespeare im Othello mit Young in der Rache. -

Sie wissen doch, dass the Revenge eine Kopie von dem venetianischen Mohren, oder vielmehr die Verwendlung eines unregelmässigen Drama in ein Trauerspiel seyn soll?

Noch eine zweite Frage, die Ihnen bei

dieser Gelegenheit sonderbar vorkommen wird. — Sollte sich wohl ein Leser von einiger Fühlbarkeit des Herzens finden, der nicht der Nachahmung den Vorzug vor dem Urbilde einräumen wird?

Sie glauben es nicht; ich auch nicht. Wenn es bloß auf Erschütterungen des Herzens, auf tragischen Endzweck ankommt, so geht der Kranz unstreitig zum Nachahmer über. Aber lassen Sie mich die dritte thun. — Sollte sich wohl ein Genie finden, das sich eine Minute bedenken würde, ob es lieber dieses als jenes gemacht haben mögte?

Das glauben Sie; aber ich nicht. Lassen Sie uns sehen, wer Recht hat.

Young betrachtete die Natur des Eifersüchtigen von einer Seite, von der sie dem Herzen Schauder, Entsetzen und Mitleiden abdringen sollte. — Shakespeare bemühte sich, ihre feinsten Nuancen zu entwickeln, und ihre verborgenste Mecha-

nik aufzudecken. — Young koncentrirte die aus seiner Materie hervorspringenden Situationen zu der abgezielten Wirkung auf das Gemüth des Zuschauers. — Shakespeare zeichnete seinen Plan nach dem Effekte, den er auf das Gemüth des Othello machen sollte. — Mit zwei Worten: Young schilderte Leidenschaften, Shakespeare das mit Leidenschaften verbundne Sentiment, das Gefühl des Moments; Young entwarf sich die Idee, Shakespeare ergriff sie, je nachdem sie sich ihm von selbst hingab.

Wollen wir nicht bei diesen beiden trefflichen Stücken noch ein wenig stehen bleiben? Vielleicht finden wir manche kleine Erläuterung darin, die uns im Folgenden zu statten kommen kann.

Was an Youngs Trauerspielen durchgüngig sichtbar ist, die schwache Kenntniss des Menschen, die er nur von Herfordshire aus übersehn zu haben scheint, erhellet am deutlichsten in dem Genannten. Alles ist bier die schale Abbildung neuerer Helden nach französischem Zuschnitte, die von großen Empfindungen, über die gemeine Menschheit erhabnen Enthusiastereien daher tönen, und dabei so süßlich von Liebe zu schwatzen wissen! Ein solches air doucereux, womit die Handlung gleich in den ersten Scenen eingeleitet wird, könnte man in Shakespear's fehlerhaftesten Stücken vergebens suchen.

Love calls for Love. Not all the pride of beauty; Those eyes, that tell us what the Sun is made of; Those lips, whose touch is to be bought with life; Those hills of driven snow, which seen are felt: All these possest, are nought, but as they are The proof, the substance of an inward passion, And the rich plunder of a taken heart.

Ah why so sad? You know, each sigh doth shake me;

Sighs there, are tempests here —

I' we heard, bad men would be unblest in heav'n:

What is my guilt, that makes me so with you? Have I not languish'd prostrate at thy feet? Have I not liv'd whole days upon thy sight? Have I not seen thee where thou hast not been? And, mad with the idea, clasp'd the wind, And doated upon nothing?

Must I despair then? Do not shake me thus;
My tempest-beaten heart is cold to death:
Ah! thurn and let me warm me in thy beauties.
Heavn's! what a prove I gave, but two nights past,
Of matchless love! To fling me at thy feet,
I sligthed friendship, and I flew from fame,
Not heard the summons of the next day's battle:
But darting headlong to thy arms, I left
The promis'd fight: I left Alonzo too,
To stand the war, and quell a world alone. \*).

\*) Liche heißt Liebe. Nicht der Stolz dieser Schönheit, nicht diese Augen, aus deren Stoffe die Soune gemacht zu seyn scheint, nicht diese Lippen, deren Berührung man gern mit dem Leben erkaufen möchte, nicht diese Hügel von gediegenem Schnee, deren bloßer Anblick schon Gefühl ist,

So lauten die Seufzer des zärtlichen Don Carlos; wollen Sie wissen, in welchen Ton der zärtlichere Don Alonzo sie zu stimmen weiß; so lesen Sie folgendes:

nicht der Besitz von diesem allen hat einen Werth, als nur in wiefern er aus dem Wesen einer innern Leidenschaft entspringt, und die reiche Beute eines eroberten Herzens ist. — —

Ach, warum so traurig? Ihr wist, jeder Enrer Senfzer erschüttert mich. Seufzer dort, sind hier Sturm. Ich habe sagen hören, dass böse Menschen sogar im Himmel nicht selig seyn würden: womit habe ich gegen Euch gesündigt, dass Ihr mit mir so versahrt? Habe ich nicht zu Deinen Füssen im Staube geschmachtet? Habe ich nicht tagelang nur von Deinem Anschaun gelebt? Habe ich Dich nicht auch da, wo du nicht warst, angeschaut? und, von diesem blossen Gedanken bis zum Wahnsinn erhitzt, die Lust umarmt, und ein Nichts angebetet? ————

Soll ich denn verzweiseln? Stürze mieh nieht so in den Abgrund! Mein durchstürmtes Herz ist leichenkalt! Ach, wende Dich zu mir, dass ich mich an Deiner Schönheit erwärme! Himmel! welchen Beweis gab ich nur erst vor zwei NachO cruel insult! are those tears your sport,

Which nothing but a love for you could draw?

Africk I quell'd, in hope by that to purchase

Your leave to sigh unscorn'd:, but I complain not:

'Twas but a world; and you are — Leonora.

What could I do? —
I saw you, and to see, is to admire:
I often sigh'd, nay wept; but could not help it. etc.

## Leonora.

I hate thee, o Alonzo! how I hate thee!

## Alonzo.

Indeed? And do you weep for hatred too?

O what a doubtful torment heaves my heart! —

ten von einer Liebe ohne Beispiel! Um zu Deinen Füßen zu schmachten, ward ich der Freundschaft abtrünnig, entsich dem Ruhme, hörte nicht den Aufruf zur Schlacht des folgenden Tages, achtete nicht des gewissen Sieges, nur um Dir in die Arme zu sliegen: ließ Alonzo sich dem Andrange einer kriegenden Welt allein entgegen stemmen.

I hope it most — and yet I dread it more.

Should it be so, should her tears flow from thence:

How would my soul blaze up in ecstasi! etc. \*)

oder lesen Sie vielmehr die ganze Scene,

und bewundern Sie nebenher die Kunst

des Dichters (denn Natur darf ich nicht

\*) Grausamer Spott! Sind diese Thräneu, die mir nur meine Liebe abdringen konnte, Euer Spiel? Afrika überwand ich, weil ich mir durch diesen Sieg den Preis, dass Ihr meiner Seufzer nicht länger spotten würdet, zu erkaufen hoffte. Doch ich beklage mich nicht: jenes war nur eine Welt, und Ihr seid Leonora — — —

Was konnte ich thun? Ich sah Euch, und Euch sehn, heifst Euch bewundern. Oft hahe ich gesenfzt, ja geweint, konnte es nicht ändern u. s. w.

Leonore. Ich hasse dich, Alonzo. O wie ch dich hasse!

Alonzo. Wirklich? Und aus Hass weint Ihr sogar? O welch ein stürmischer Zweisel erhebt mein Herz! Ich hoffe es, und doch mehr noch fürchte ich's. Wäre es wirklich so, und slössen ihre Thranen aus dieser Quelle, o wie würde meine Seele in Entzücken aussprühen! u. s. w.

sagen) mit der er nicht nur seinen Alon zo einen gewissen Freundschaftsdienst, wie der war, den Gellert seinem Amyant nachrühmte, ausüben lässt, sondern auch noch den armen betrognen Don Carlas durch den mächtigen Bewegungsgrund, das Alonzos Glückseligkeit die seinige sei, zu bereden weiss, die für sich selbst ersehene Schöne dem Braut-Werber abzutreten. Zwar wie hätten die beiden Helden und Liebhaber den Ränken des Zanga, dessen Maschinen sie sind, widerstehen können, da sein Hin- und Wiedergehen schon von mehr als magischer Kraft ist? Und hierin muß man diesem Rach - Engel von der schwarzen Gestalt freilich den Vorzug über Jago einräumen, der doch wenigstens genöthigt ist, den Augenschein zu Hülfe zu nehmen.

Ohne Ironie zu reden — Zanga ist das wunderlichste Meisterstück der Natur, das sich denken läst: er ist ein Nichtswürdiger, der zu seinen Niederträchtigkeiten hohe Bewegungsgründe anzugeben hat:

- The spirits numberlefs

Of my dear countrymen, which yesterday

Left their poor bleeding bodies on the field,

Are all assembled here, and o'er inform me - ')

ein Bösewicht, der sich zu der aller unedelsten Art der Rache herabläfst,
und zugleich, was Don Alonzo, Don
Carlos, Don Manuel — was Youngs
Helden alle sind, ein Mann von erhabner Denkungsart ist:

Fall'n Christian, thou mistak'st my character.

Look on me. Who am I? I know, thou say'st

The Moor, a slave, an abject, beaten slave

(Eternal woes to him that made me so!):

But look again. Has six years cruel bondage

\*) Die zahllosen Geister meiner thenern Waffenbrüder, die gestern aus ihren blutenden Leichnamen entflohen, sind hier alle versammelt, uud
belehren mich, was ich zu thun habe. — — —

Extinguish'd majesty so far, that nought

Shines here, to give an awe of one a bowe thee?

When the great Moorish King, Abdalla,
fell,

Fell by thy hand accurs'd, I fought fast by him;
His son, tho', thro' his fondness, in disguise,
Less to expose me tho th' ambitious foe.
Ha! does it wake thee? O'er my father's corse
I stood astride, till I had clove thy crest;
And then was made the captive of a squadron,
And sunk unto thy servant—

Must I despise thee too, as well as hate thee?

Complain of grief? complain thou art a man.

Priam from fortune's lofty summit fell;

Great Alex and er midst his conquest's mourn'd,

Heroes and Demi-gods have known their sorrows;

Caesars have wept; and I have had my blow:

But 'tis reveng'd: and now my work is done.

Yet e'er I fall, be it one part of vengeance,

To make e'en thee confess that I am just.

Thou seest a prince, whose father thou hast slain,

Whose native country thou hast laid in blood,

Whose sacred person, oh! thou hast prophan'd, Whose reign extinguish'd. What was left to me So highly born? No Kingdom, but revenge.

Let me but look one moment on the dead;

And pay yourselves with gazing on my pangs.

Is this Alonzo? Where's the haughty mien?

Is that the hand which smote me? Heavn's, how pale!

And art thou dead? So is my enmity.

I war not with the dust. The great, the proud,
The conqueror of Africk was my foe.

A lion preys not upon carcasses.

This was the only method to subdue me:
Terror and doubt fall on me: all thy good
Now blaces; all thy guilt is in the grave.

Never had man such funeral applause;

If I lament thee, sure thy worth was great.\*)

\*) Gefallner Christ, Du verkennst meinen Charakter. Betrachte mich recht. Wer bin ich? Ich weiß, Du wirst sagen: der Mohr, ein Sklave, ein verworsner, geschlagner Sklave; (und weh dem auf ewig, der mich dazu gemacht hat.) Aber

Lassen Sie Sich diese Funken der Großmuth und eines hohen Herzens nicht irren;

betrachte mich recht. Haben sechs Jahre einer grausamen Dieustbarkeit die Majestät in und an mir so ganz ausgelöscht, daß nichts mehr von ihr Dir entgegenstrahlt, was Dir Ehrerbictung gegen eine Person, die so weit über Dich erhaben ist, abdringen könnte? Als der große Mohrenkönig Abdalla fiel, durch Deine verworfne Hand fiel, da war ich's, der an seiner Seite focht, ich, sein Sohn, wiewohl, seiner väterlichen Liebe zu Gefallen. durch eine verstellte Tracht mich der Aufmerksamkeit eines ehrsüchtigen Feindes entzichend. besinnst Du Dich nun? Über dem Leichnam meines Vaters ausgespreitet stand ich da, bis ich Deine Sturmhaube gespaltet hatte, und dann in die Gefangeuschaft einer Reiterschaar, und durch sie in Deine Dienstbarkeit gerieth. -- --

Muss ich Dich denn eben so sehr verachten; wie ich Dich hasse? Klagst Du über Schmerzen? Klage, das Du ein Mann bist! Priamus siel von dem Gipsel irrdischer Glückseligkeit; der größe Alexander trauerte unter allen seinen Eroberungen; Heroen und Halbgötter haben ihre Leiden gehabt; Cäsare haben geweint; und ich habe meinen Faust-

der Afrikaner, der sich einen Löwen nennt, ist nur ein gemeiner Fuchs; die Grimace

schlag empfangen: doch der ist nun gerächt, und ich habe mein Werk vollbracht. Ehe ich aber falle, sei es noch ein Theil meiner Rache mehr, Dir das Geständnifs abzudringen, dafs ich Gerechtigkeit an Dir geübt habe. Du sichst hier vor Dir einen Prinzen, dessen Vater Du erschlagen, dessen Geburtsland Du mit Blut überschwemmt, dessen (oh!) dessen geheiligte Person Du gemisshandelt, dessen Thron Du umgestürzt hast. Was war mir, dem zum Throne gebornen, nach allem diesen noch übrig geblieben? Mein Königreich nicht, aber Rache. — — — —

Nur noch einen Augenblick lasst mich diesen Todten ansehen, und weidet Ihr dafür Eure Augen an meinen Qualen. Ist dies Alonzo? Dies die stolze Miene? Dies die Hand, die mich schlug? Himmel! wie blass! Und bist Du uun todt? So sei es denn itzt auch mein Hass. Ich kriege nicht mit dem Staube. Der Große, der Übermüthige, der Eroberer von Afrika war mein Feind. Löwen weiden sich nicht an Leichen. Nur so hat er mich überwinden können. Schrecken und Zweisel überfällt mich; all Dein Gutes, Alonzo, strahlt mür

eines Löwen ward ihm erst da eigen, da er aus dem Kopfe des Poeten hervorsprang.

Von dieser Pracht des Sentiments weiße der Shakespear'sche Jago nichts. Er ist ein Lotterbube, der auf Größe des Geistes keinen Anspruch macht; ein lüderlicher Officier, der wohl eingesehen hat, daß man im Kriege oft eben so sehr durch Ränke, als durch Thaten, steigt; ein Mensch, der, vielleicht nicht ohne Grund, glaubt, daß sein General gewisse Gunstbezeigungen seiner Frau mit ihm getheilt hat; und ihm dafür beiläufig (denn nicht die Rache am Othello, sondern ein kitzelnder Hang nach Cassios Posten ist sein erster Haupt-Bewegungsgrund) einen Soldaten-Streich spielen will. Seine Glau-

itzt auf einmal cutgegen; alse Deine Schuld hat der Tod ausgetilgt. Nie hatte ein Sterblicher einen solchen Leichenredner. Wenn ich Dich betraure, wahrlich! so mußte Dein Werth nicht gering sevn! bens-Artikel sind, alle Welt für Narren zu halten, und das Hauptgebot seiner menschenfreundlichen Gesinnung ist, zum Behuf seines Beutels und seines Ehrgeizes den Narren mit ihr zu machen. Diese Grundsätze erklärt er uns so klar und bündig, dass es unmöglich ist, sich in seiner theuren Person zu irren.

## - You shall mark

Many a duteous and kneel-crooking knave,

That, doating on his own obsequious bondage

Wears out his time much like his master's ass,

For nought, but provender, and when he's old,

cashier'd;

Whip me such honest knaves — Others there are,
Who trimm'd in forms and visages of duty,
Keep yet their hearts attending on themselves,
And throwing but shows of service on their
Lords,

Well thrive by them; and when they've lin'd their coats,

Do themselves homage. — These folks have some soul,

And such a one do I profess my self. \*)

\*) Ihr werdet manchen kriechenden Burschen voller Kratzfüße und Bücklinge geschen haben, der, seinem eignen gehorsamen Dienerstande huldigend, sich durch das Leben, so zierlich wie der Esel seines Herrn hindnrchschleppt, für nichts als eine Handvolt Futter; und wenn er stumpf und unbranchbar geworden ist, seinen Laufzettel mit eben solchen Kratzfüßen dahinnimmt. Her mit der Hetzpeitsche für selche erbärmliche Schnfte!-Dagegen giebt es andere, die den gehorsamen Diener nur äußerlich spielen, und unter der Form und Gebehrde der Unterthänigkeit desto mehr auf ihren eignen Vortheil bedacht sind, indem sie durch das Anschen, das sie sich zu geben wissen, als ob der Dienst ihres Herru ihnen über alles ginge, an ihrer persönlichen Unabhängigkeit für die Zukunft arbeiten, und wenn sie alle ihre Näthe mit Gold gefüttert haben, fröhlich daraus scheiden, um selbst den Herrn zu spielen. - Diese' Menschenkinder haben doch Geist, und für so einen bekenne auch ich mich.

In dieser würdigen Situation erscheint er uns gleich bei dem ersten Auftritte, da er den guten Rodrigo um seine Börse schnellt, ihm den Kopf mit lächerlichen Versprechungen anfüllt, und so den armen Pflastertreter immer weiter zum Verderben hinter sich herzieht, wie der Fuchs den Ziegenbock zum Schöpfbrunnen. Dieser Charakter ist unnachahmlich bis ans Ende fortgeführt, und es geht kein Wort aus seinem Munde, das ihn nicht nach allen Schatten seiner Bübereien auszeichnete, und dem Zuschauer ein so fruchtbares Feld von Beobachtungen darböte, als ob er die mannichfaltige Natur selbst vor Augen hätte.

Um endlich auf den Punkt der Eifersucht zu kommen — sie hat der Dichter
des Alonzo dem Dichter des Othellö
glücklich nachgebildet, und was vielleicht bei den meisten Lesern zu seinem
Vortheil entscheidet, er hat sie viel schö-

ner kolorirt, eine vortreffliche Gruppe im Geschmack des le Brün daraus gemacht.

Mir ist kein Schriftsteller bekannt, der diese Leidenschaft tiefer überdacht, und frappanter gemalt hätte, als Shakespeare. Wenn ich hiebei die Weisheit erwäge, mit der er nach dem Charakter des Othello, eines sehr festen und gehärteten Geistes, kleine Ausnahmen von der vorgelegten Regel macht, die er dem ungeachtet wie mit einem zaiten Fingerdrucke andeutet: ein Talent, das ihn beständig von allen übrigen Dichtern unterscheidet, und welches gerade das nämliche Talent ist, was Lord Kaimes die-Geschicklichkeit nennt, "jede Leidenschaft nach dem Eigenthümlichen des Charakters zu bilden, die Sentiments zu treffen, die aus den verschiednen Tönen der Leidenschaften entspringen, und jedes Sentiment in den ihm eignen Ausdruck zu kleiden" - wenn ich diess und noch so vieles unter Einen Sehepunkt bringe; so kann

ich Ihnen schwerlich ganz beschreiben, wie sehr ich dieses Lieblings-Genie der mütterlichen Natur bewundere, liebe, mit Entzücken liebe.

Allein es zeigt sich noch immer eine merkliche Verschiedenheit unter den beiden Dichtern in der Anlage der Wirkungen.

Beim Young ist es nicht Leonora, sondern Zanga, die der Flamme einen Schwung giebt. - Beim Shakespeare ist es Desdemona, die in eine angemessene Lage gestellte unschuldige Desdemona. - Was thut doch Leonora, möchte ich fragen, das den Schritt des raschen Alonzo im geringsten rechtfertigen könnte? - Beim Shakespeare hingegen durfte der schleichende Jago den Funken nur in das Gemüth des Othello wie von ohngefähr ganz nachläßig hinwerfen; Desdemona selbst' thut das übrige; sie facht ihn durch ihre Vorbitten für den bereits verdächtigen Cassio, durch die nachher vom Widerstande erhöhte Lebhaftigkeit ihrer Vermittelung, die ein Beweis ihres guten Herzens hätte seyn sollen, immer stärker an; sie treibt ihn endlich durch ihre ungezwungne Freudensbezeugungen über das Glück dieses Mannes bis zur Verheerung empor: und diese allmälige Gradation des Affekts, die eben so sehr vom Anscheine der Kunst entfernt ist, als die Fallstricke des Zanga es nicht sind, ist das Meisterstück, der Triumph der Kunst. Sie finden beim Young keine einzige solche Scene, wie die, wo Othello in der Heftigkeit seines kochenden Herzens den Brief des Gesandten, der für ihn so wichtig war, nicht liest, sondern zu lesen scheint, - und unterdessen auf die Reden der Desdemona hinhorcht, die ihm wie verzehrendes Feuer durch Mark und Bein dringen, dass die lang verhaltne Flamme auf Einmal ausbricht, dass er sie - Desdemonen vor allen Umstehenden - vor dem Angesichte der venetianischen Abgeordneten -

schlägt — eine so unwillkührliche und charakteristische Bewegung, die ich durch die delikateste Wendung eines neuern Artisten nicht ersetzt wissen möchte.

Dagegen hat Young von einer andern Seite über das Gemälde seines Vorgängers zu rencheriren gesucht. Die unaufhaltsam wiederkehrende Liebe ist in dieser Leidenschaft ein merklicher Zug. Shakespeare hat ihn, aber Young hat ihn so sehr, dass er sogar die Entschlossenheit des Alonzo überholt. Diels ist ohne Zweifel der glänzendste Theil in dem Youngschen Trauerspiele. Der Streit der Liebe und der Wuth ist hier mit so lebhaften Farben geschildert, dass Leser und Zuschauer in Stiome von Thränen ausbrechen müssen. Man kann diesen Scenen schlechterdings nicht widerstehn; sie übertreffen alles, was der zärtliche Otway, oder Rowe, Otways Nachahmer, jemals in dieser Art gemacht haben. Was

kann gefühlvoller, was kann stärker seyn, als folgende Tiraden?

— O she was All!

My fame, my friendship, and my love of arms, All stoop'd to her; my blood was her possession:

Deep in the secret foldings of my heart,

She liv'd with life, and far the dearer she:

But — and no more — set nature in a blaze

Give her a fit of jealousy — away —

To think on't is the torment of the damm'd;

And not to think on't, is impossible.

How fair the cheek, that first alarm'd my soul!.

How bright the eye, that sets it on a flame!

How soft the breast, on which I laid my peace

For years to slumber, unawak'd by care!

How fierce the transport! how sublime the blifs!

How deep, how black, the horror, and despair!

I gaze and I forgot my existence;
'Tis all a vision: my head swims in heav'n,
Wherefore, o! wherefore this expense of beauty?
And wherefore — oh! —

Why I could gaze upon thy looks for ever,

And drink in all my being from thine eyes;

And I could snatch a flaming tunderbolt,

And hurl destruction —

Ye amaranths! ye roses, like the morn! Sweet myrtles, and ye golden orange-groves! Why do you smile? Why do you look so fair? Are you not blasted as I enter in? Yes; see how every flow'r lets fall its head! How shudders every leaf without a wind! How every green is as the ivy pale! Did ever midnight ghosts assemble here? Have these sweet ecchoes ever learnt to groan? Ioy - giving, love -inspiring; holy bow'r! Know, in thy fragrant bosom thou receiv'st A murderer - O! I shall stain thy lilies, And horror will usurp the seat of bliss. So Lucifer broke into Paradise, And soon damnation follow'd .- Ha! she sleeps. The day's uncommon heat has overcome her: Then take, my longing eyes, your last full gaze. O what a sight is here! How dreadful fair!

Who would not think that Being innocent?
Where shall I strike? Who strikes her, strikes
himself.

My own life-blood will issue at her wound.

O my distracted heart! — O cruel heav'n!

To give such charms as those, and then call man,

Meer man, to be your executioner!

Was it because it was too hard for you?

But see, she smiles! I never shall smile more:

It strongly tempts me to a parting kifs. —

Ha! smile again? She dreams of him she loves:

Curse on her charms; I'll stab her thro' them all!

— Thou piece of witch craft! — I would say,
Thou brightest angel! I could gaze for ever.

Where hadst thou this? Enchantrefs, tell me
where?

Which with a touch works miracles, boils up
My blood to tumults, and turns round my brain?
Ev'n now thou swim'st before me: I shall lose thee;
No, I will make thee sure, and clasp thee all.
Who turn'd this slender waste with so much art,
And shut perfection in so small a ring?

Who spread that pure expanse of white above,
On which the dazled sight can find no rest;
But, drunk with beauty, wanders up and down,
For ever, and for ever finds new charms?
But, o those eyes! those murderers! O whence,
Whence did'st thou steal their burning orbs?
From heav'n?

Thou did'st, and 'tis religion to adore them. \*)

\*) O sie war mein Alles! Ruhm, Freundschaft, Waffenliebe, vor ihr verschwand mir das alles. Für sie rannte mein Blnt; tief in der geheimsten Falte incines Herzens lebte sie incin Leben, und bei weitem das theuerste von meinem und ihrem Leben war mir ihres. Aber - hin ist's - steckt die Natur in Brand! entzündet in ihr die Fieberhitze der Eifersucht! Weg, weg damit! Nur daran zu denken, ist Qual der Verdammten; und doch nicht daran zu denken, ist numöglich. - Wie schön ihre Wange, die zuerst meine Seele bewegte! wie blitzend das Auge, das mein Inneres entstammt! wie weich der Busen, an dem ich die Ruhe meines Lebens zu betten, alle meine Sorgen einzuschläfern hoffte! wie feurig meine Triebe! wie himmlisch meine Seligkeit! wie tief gesunken, wie schwarz mein Entsetzen, meine Verzweiflung! - - -

Und doch sind diess nur einzelne Tiraden, aus ihrer Verbindung herausgerissene Tira-

Mit Erstaunen betrachtete ich Dich, und vergafs mein eignes Daseyn. Alles ist nur ein Traum; mein Gehirn schwimmt im Himmel! Ach, wozu, wozu diefs Uchermaafs von Schönheit? und wozu—oh! ————

Siehe, ich könnte ewig an Deinen Blieken hangen, könnte aus Deinen Augen mein ganzes Daseyn trinken, könnte einen flammenden Donnerkeil ergreifen, und Vernichtung herabschleudern ————

Ihr Amaranthen, ihr Rosen, schön wie das Morgenroth, ihr lieblichen Myrten, ihr goldnen Orangenhayne! warum lächelt ihr so freundlich? warum blüht ihr so schön? und verdorrt nicht vor meinem Eintritt? Doch! doch! siehe, wie jede Blume ihr Haupt senkt! wie jedes Blättchen, auch wo kein Lüftchen sieh regt, schaudert! wie jedes Grün, gleich dem Ephen, erbleicht! Haben sieh an dieser Stätte je die Geister der Mitternacht versammelt? haben, diese melodischen Wiederhalle je seufzen gelernt? Liebeathmende, heilige Laube! Frendegeberin! wisse, in deinem würziggewölbten Busen empfängst du einen Mörder! — O, ich werde deine Lilien beslecken, und das Graun wird

den, entblößt von der Situation der Handlung, entblößt von Allem. — So würde

sich des Sitzes der Wonne hemächtigen. So brach Lucifer in das l'aradies ein, und hinter ihm her folgte die Verdammnifs. - Ha! sie schläft; die ungewöhnliche Mittagshitze hat sich ihrer bemächtigt. So nehmt denn, meine schmachtenden Augen, noch diese letzte volle Weide an ihrem Auschaun, Ach, welch ein Anblick! wie furchthar schön! Wer sollte diess Wesen nicht für unschuldig halten? Wo werde ich hinstofsen können? Wer diese Brust durchbohrt, der durchbohrt sich selbst; mein cignes Herzblut wird aus ihrer Wunde strömen. O mein zerrifsnes Herz! - Gransamer Himmel! solche Reize, wie diese, erschaffen, und dann dem Arme eines Manues, eines bloßen Sterblichen, dein Richteramt übertragen! Fiel es dir zu schwer, sie selbst hinzurichten? - Aber siehe, sie lächelt. Nie werde ich wieder lächeln. Kanm kann ich der Versuchung widerstehen, sie noch cinmal zum Abschiede zu küssen. - Ha, sie lächelt abermals! sie träumt von ihrem Buhler! Verdammt sei der Zauber ihrer Reize! Durch sie alle hindurch will ich sie ermorden.

Du Werkzeng der Zauberci - ach nein! Du

jeder andrer Mensch gedacht, so sich ausgedrückt, so gehandelt haben: aber (glauben Sie mir, es wird mir schwer, hier eine Anmerkung zu machen, die einem

glänzender Engel! ewig könnte ich Dich anschann. Wo hattest Dn das her? Zauherin, sage mir, woher diese Fülle der Anmuth, die solche Wunder schou durch die blosse Berührung bewirkt? Die mein Blut in Aufruhr versetzt? mein Gehirn bis zum Wahnsinn empört? Vorüber schwimmt mir Dein Bild! Nein, nein! ich lasse Dich nicht! verlieren will ich Dich nicht! mit diesen Schlingen ringsum will ich Dich fesseln! Wer war der Künstler, der diesen schlanken Umrifs erfand? Der alle wirkliche Vollkommenheit in einen so schmalen Ring einschloß? Wer breitete über die obern Theile diess reine Weiss aus, auf dem das gebiendete Auge nirgends einen Ruhepunkt findet, auf dem es, berauscht von so viel Schönheit, auf and ab irrt, and doch immer wieder etwas noch Schöueres erblickt, was es vorher nicht wahrnahm? Aber ach! diese Augen! diese Mörder! ach, wem entwandtest Du diese brennenden Kreise? dem Himmel? Ja, ihm selbst; und sie anbeten, ist Frömmigkeit.

solchen Dichter nachtheilig scheinen muss) aber eben darum, weil diese Sentiments für Shakespeare zu allgemein waren, eben darum, weil sie der Festigkeit, der gesetzten Stärke des Mohren von Venedig widersprochen hätten, konnte Othello in keinem so rührenden Lichte gezeigt werden. Der Dichter hatte außerdem das Gemälde vollendet; - und Sie werden mir schon in der Beobachtung zuvorgekommen seyn, dass der Zwek des Poeten nicht sowohl die Erregung des Schreckens und Mitleidens in dem Herzen der Zuschauer, als vielmehr die Natur der Eifersucht selbst sei. So sind auch die auf die Erstickung der Desdemona folgenden Scenen offenbar viel schwächer, als das vorhergehende, und tragen so wenig zu dem Hauptzweck der Tragödie bei, dass sie die ersten Eindrücke nur lindern, anstatt sie zu verstärken.

### III.

Ich habe mich in meinen beiden vorigen Briefen länger, als ich Willens war,
bei der Vergleichung unsers Shakespeare
mit einigen modernen Trauerspieldichtern
aufgehalten \*). Lassen Sie uns itzt auf
die Anwendung meines obigen Grundsatzes
zurückkommen, dass die Shakespear'schen Werke nicht aus dem Gesichtspunkte
der Tragödie, sondern als Abbildungen der
sittlichen Natur zu beurtheilen sind.

Zu diesen gehören nun freilich auch die Leidenschaften; und ich bin, wenn Sie wollen, der erste zu behaupten, daß Niemand in den Leidenschaften größere

<sup>\*)</sup> Diese Vergleichung betraf den Shakespear'schen König Lear mit der besser entworfnen, als ausgeführten Umarbeitung des Hofpoeten Nahum Tate, ferner den Heinrich V. von Aaron Hill, und endlich den Cäsar in Aegypten von Colley Cibber, die aber in der vorigen Ausgabe, so wie hier fehlt.

Talente haben könne, als Shakespeare. Ich glaube mit dem vorher angeführten Lord Kaim's, "daß die starke Natur, die man an den Stellen wabrnimmt, wo er die Leidenschaften wirken läßt, und die sich in der feinsten Richtigkeit der Sentiments und des Ausdrucks zeigt, Lesern von der eingeschränktesten Fähigkeit in die Augen fallen müsse." — Ich glaube aber zugleich, daß dieß Talent nicht sein größtes noch vorragendes sei.

Und eben diess ist es, was ich, wenn ich einen Kommentar über Shakespear's Genie schreiben sollte, am meisten bewundern würde, das nämlich jede einzelne Fähigkeit des menschlichen Geistes, die schon insbesondere Genie des Dichters heissen kann, bei ihm mit allen übrigen in gleichem Grade vermischt, und in Eingroßes Ganze zusammengewachsen sei. Er hat Alles — den bilderreichen Geist der Natur in Ruhe und der Natur in Bewegung, den lyrischen Geist der Oper, den

Geist der komischen Situation, sogar den Geist der Groteske — und das Sonderbarste ist, daß Niemand sagen kann, diesen hat er mehr, und)jenen hat er weniger.

Schade, werden Sie ausrufen, dass ein so vollkommnes Genie einen so sehlerhaften Geschmack haben musste!

Und dreimal Schade, setze ich hinzu, dass es nicht anders seyn konnte, wenn wir ihn beständig nur auf uns, und auf unser Jahrhundert beziehen. — Diese Chorde ist schon oft berührt: aber lassen Sie uns doch versuchen, ob sich nicht etwas darüber sagen lässt, was die Sache begreiflich macht.

Die Geschmacks-Fehler, die Shakespeare bei feinen und unpartheiischen
Lesern vornämlich zur Last fallen, sind,
nächst der Vernachläsigung des Kostüme,
das Gezierte, Spitzfindige, Zweideutige
und Übertriebene, das so oft die nativam
simplicitatem seines gewöhnlichen Ausdrucks zu überschwemmen scheint. Über

den ersten Punkt bin ich mit diesen Lesern gleich einig; er ist keiner Rechtfeitigung fähig. In Anschung des zweiten weiß Pope keine bessere Entschuldigung für ihn zu finden, als dass er "genöthigt war, dem schlechtesten Theile des Volks gefällig zu seyn, und in der schlimmsten Gesellschaft zu leben." - Der scharfsinnige Lord, den ich schon zweimal angeführt habe, ist der Meinung, "er habe weder in seiner eignen, noch in irgend einer lebenden Sprache ein Muster von Gesprächen vor sich gehabt, die sich fürs Theater geschickt hätten; wenn er irgendwo unter sich selbst falle, so sei es in Scenen ohne Leidenschaft; indem er da strebe, sein Gespräch über den Ton des gemeinen Umgangs zu erheben, verfalle er in verwickelte Gedanken, und in einen dunkeln Ansdruck." ---

So viel ich von der Sache begreife, bedarf es keiner dieser Ausflüchte, so bald man sich in das Genie des Dichters setzt, das kein höheres Lob kannte, als die Natur eines jeden Gegenstandes nach den kleinsten Unterscheidungszeichen zu treffen. Seine Wortspiele legt er fast heständig nur dem schlechtesten oder lustigsten Theile seiner Theater-Personen in den Mund, weil es dieser Klasse von Menschen, in allen Zeitaltern, vom Aristophanes und Plautus an, zur Natur geworden ist, sich diese Art des Witzes vorzüglich zuzueignen.

Dass dies wirklich Shakespear's Meinung war, erfahren wir gelegentlich vom Lorenzo im Merchant of Venice: "How every fool can play upon the word! I think, the best grace of wit will shortly turn into silence, and discourse grow commendable in none but parrots. — Good Lord, what a wit-snapper are you. — Yet more quarrelling with occasion? wilt thou shew the whole wealth of thy wit in an instant? I pray thee,

understand a plain man in his plain meaning. —

O dear discretion, how his words are suited!

The fool hath planted in his memory

An army of good words; and I do know

A many fools that stand in better place,

Garnish'd like him, that for a tricksy word

Defy the matter — \*)

\*) Wie doch jeder Geck mit den Worten zu spielen weiß! Bald, denke ich, wird der seinen Witz am schönsten bewähren, der gar nichts sagt, und nur der Papagey sich durch seine Gabe des Sprechens empfehlen. - Lieber Himmel! was seyd Ihr doch für ein Witzschnapper! - Schon wieder auf der Jagd hinter einer Sylbe her? Willst Du die ganze Rüstkammer Deines Witzes auf einmal ausleeren? Ich bitte Dich, verstehe doch die schlichten Worte eines schlichten Menschen, wie sie zu verstehen sind. - O du liebe Vernunft! wie er mit seinen Schellen zu klingeln weiß! Der Narr hat in seinem Gedächtnisse eine ganze Armee von Wortspielen zu seinem Gebote. -Und doch kenne ich Narren, die an einer bessern Stelle, mit ähulichen Schellen behangen, für das Hier hätte ich die vortrefflichste Gelegenheit, dem Eiferer Shakespeare einen glanzvollen Standort anzuweisen, ihn für einen großen Beförderer des guten Geschmacks, für einen Reformator des falschen Witzes auszugeben, und ihn bald mit Longin, bald gar mit - Gottscheden zu vergleichen. Aber ich bin saumselig genug, diese herrliche Veranlassung nicht zu nutzen, und ganz kaltsinnig anzumerken, dass es hier eben so sehr in Lorenzos Charakter war, über Wortspiele zu spotten, als in Launcelots, Wortspiele zu machen. Wie würden wir es sonst erklären, dass der Dichter an andern Stellen, wo er der Mühe, Wortspiele zu erfinden, gar hätte überhoben seyn können, so freigebig damit ist? Ich denke, es ging ihm ziemlich, wie dem muntern Konsul, dem Verfasser des Brutus, oder

blosse lecre Wortgeklingel ihre Haupt-Materie Preis geben. wie Swift, der in einer eignen Art of punning den Unwitz der Wortspiels aus einander setzte, und doch selbst vielleicht der größte punster in England war.

Und, ohne so viel Umschweife zu machen, wer könnte auch wohl läugnen, dass es Wortspiele giebt, die wenigstens eben so scharfsinnig sind, als das witzigste bon mot in einem französischen ana?

Mantua vae miserae nimium vicina Cremonae!

Dieser korrekte Hexameter des Virgil, den der Dechant von Dublin in ein Wortspiel travestirte, als ein Frauenzimmer mit ihrem Manteau eine Kremoneser-Geige vom Nagel rifs, war, wenn wir auf die Grundsätze des Witzes zurückgehn, ein wahres bon mot von ächtem Witze.

— — Quae iuga Dauniae Non decoloravere caedes? —

ist ein Motto vor einer Ode unsers Ramlers, und ein - Wortspiel. Der oberwähnte Tullius trägt kein Bedenken zu behaupten, dass Wortspiele sogar der ernsthaftesten Rede einen neuen Schwung geben. Ex ambiguo dicta vel argutissima putantur, sed non semper in ioco, saepe etiam in gravitate versantur. Ingeniosi enim videtur, vim verbi in aliud atque caeteri accipiant posse ducere.

Solchergestalt hätte ich also Gründe beigebracht, Sie über diesen wichtigen Punkt zu befriedigen, hoffentlich auch den seligen Schlegel, wenn er noch lebte, der über das Wortspiel des M. Antonius sehr ungehalten war, weil er dem luxuriösen Witze dieses dafür bekannten Römers nichts nachsehen wollte. Wie aber, wenn ich Ihnen einen klaren Beweis beibringe, daß Shakespear's Lebensjahre gerade das goldene Alter der Wortspiele waren, und daß König Jakob, der affektirteste Sprecher von der Welt, nicht nur seinem Hofe, sondern sogar der Kanzel den Ton gab? Werden Sie Popen oder

Wielanden noch immer glauben, dass Stellen dieser Art nur für den untersten Pöhel da stehn? Mein Gewährsmann ist der Doktor Zachary Grey, der uns aus den Predigten des Bischofs Andrews, des gelehrtesten Prälaten zu Shakespear's Zeit folgende Anthologie aufgehoben hat. Merken Sie Sich zugleich, dass diese Predigten vor dem Könige gehalten worden: die erste über 1 Timoth. VI. 1.

The mystery, hebt der Bischof an, here mentioned is the mystery of this feast (nämlich Christnacht), and this feast the feast of this mystery: for as at this feast God was manifested in the flesh, in that it is a great mystery, it makes the feast great; in that it is a mystery of godlines, it should likewise make it a feast of godlines; great we grant, and godly too we trust: would God, as godly as great, and no

more controversie of one than of the other.

Die zweite über Ephes. I. 10.

Seeing the text is of seasons (gleichfalls Christnacht) it would not be out of season itself: and tho' it be never out of season to speak of Christ, yet Christ hath his seasons. Your time is always (says he John VII.) so is not mire; I have my seasons, one of which seasons is this, the season of his birth, by which all were recapitulate in heaven and earth, which is the season of the text, and so this a text of the season.

Und schliefslich die dritte:

Upon a day of joy here is a text of joy, upon a day of joy for the King, a text of a King in joy. For so we see there is in the text a King, and he joyful and glad — And upon these two (nämlich auf die Befriedigung

des Herzens und der Lippen) there is a sela. For these two, one would think, were able to content any. But this sela is no sela to God; he hath a sela, or an ela above this sela — and this is the praevenisti of his goodness.— Satisfie the lips; petite et dabitur, speak and speed. Satisfie the heart, ave et habe, wish and have. Not only open thy mouth, but enlarge thy heart never so wide, and I will fill it; this is able to satisfie David, I think, and make him sing sela, which is their διαπασσων.

Der wichtigste Einwurf ist mir noch übrig — das Gezierte, Spitzfindige und Übertriebne der diction, welches der englische Kunstrichter dem Mangel eines Musters für den theatralischen Dialog beimaß.

Ich habe Lust, mich bei diesen drei Punkten ein wenig aufzuhalten, weil meines Erachtens sehr viel darauf ankommt, •b sie bei unserm Dichter so wesentliche Fehler sind, als Voltaire uns bereden will. Wenn ich für deutsche Nachahmer schriebe, so würde ich mich freilich lange bedenken, wie ich dieser Untersuchung eine Wendung geben sollte, daß sie keinen schädlichen Einfluß haben möchte: aber Sie und ich können, Dank sei unserem Phlegma, den Reizungen der gnidischen Venus zusehn, ohne das Schicksal des jungen Menschen zu befürchten, dessen Lucian erwähnt.

Es ist eine alte Anmerkung, das jede Nation gewisse eigne Wendungen und Schattirungen in ihrer Sprache habe, die einer andern Nation fremde; zuweilen gar seltsam und affektirt vorkommen. — Diese alte Anmerkung, werden Sie sagen, gilt nichts in gegenwärtigem Falle: denn die gerügten Fehler sind es auch bei den Engländern. — Sehr wohl! Sie geben mir also doch zu, das das, was blos durch die Verdeutschung einen Anstrich des Fremden und Seltsamen erhält, aus der Rech-

nung ausgestrichen werden müsse; und wenn nun diese Verdeutschung gar eine verstümmelte, wie die Wielandische, ist? — Doch davon nachher ein Mehrers.

Eine eben so alte, aber nur selten gemachte Anmerkung ist diese — nicht, wie
Sie vielleicht vermuthen, das jede Klasse
von Menschen in einer Staatsversassung
(auch das ist wahr, und wird mir zu statten kommen) sondern — das jedes StufenAlter des menschlichen Lebens etwas besonders in der Art sich auszudrücken habe.
Shakespeare hatte sie gemacht, und
nahm in der Wahl und Farbe seiner Diktion
Rücksicht darauf. Wenn Sie daran zweifeln, so vergleichen Sie folgenden Ausdruck
des knäblichen, des jugendlichen, des
männlichen und des hohen Alters.

# K N A B E.

— Mercy on me!

Methinks, no body should be sad-but I;

Yet I remember when I was in France,

Young Gentlemen would be as sad as night,
Only for wantonnefs. By my christendom,
So were I out of prison, and kept sheep,
I should be merry as the day is long.
And so I would be here, but that, I doubt,
My uncle practises more harm to me.
He is afraid of me, and I of him;
Is it my fault, that I was Geffrey's son?
Indeed it is not, and I would to heav'n,
I were your son, so you would loveme, Hubert.

Must you with irons burn out both mine eyes?

And will you? —

Have you the heart? — When Your head did

but ake

I knit my handkerchief about your brows;

(The best I had; a Princefs wrought it me)

And I did never ask it you again;

And with my hand at midnight held your head;

And like the watchful minutes to the hour,

Still and anon chear'd up the heavy time,

Saying, what lack you? and where lies your

grief?

And quench its fiery indignation,

Even in the matter of my innocence;

Nay, after that consume away in rust,

But for containing fire to harm mine eye.

Are you more stubborn-hard, than hammer'd

iron?

Oh! if an Angel should have come to me,

And told me, Hubert should put out mine eyes,

I would not have believ'd him —

Alas! what need you be so boistrous-rough?

I will not struggle, I will stand stone-still.

For heav'ns sake, Hubert, let me not be bound.

Nay, hear me, Hubert drive these men away,

And I will sit as quiet as a lamb.

I will not stir nor wince, nor speak a word,

Nor look upon the iron angrily:

Thrust but these men away, and I'll forgive you.

Whatever torment you do put me to. \*)

\*) Dass Gott walte! Mich dünkt, kein Mensch sollte traurig seyn, als ich. Doch erinnere ich mich, wie ich in Frankreich war, sah ich junge Herren, die so traurig aussehen konnten, wie die traurige Nacht, aus lauter Muthwill. Wäre ich nur aus dem Gefängnisse herans, und hütete Schafe, ich will nicht Christ heißen, wenn ich nicht so Instig seyn wollte, als der Tag lang ist. Und das wollt' ich auch hier: aber ich kann meine Furcht nicht los werden, dass mein Onkel noch mehr Leides wider mich im Sinn hat. Er fürchtet mich, und ich ihu. Ist es meine Schuld, dass ich Geffrey's Sohn war? Nein, gewiss nicht; und wollte der Himmel, ich wäre Ener Sohn, Hubert, und Ihr hättet mich lieb! - - Müst Ihr mit glühendem Eisen meine Augen ausbrennen? müßt, Ihr? wollt Ihr? habt Ihr ein Herz dazu? Wenn Euch nur der Kopf weh that, band ich Euch mein Schnupftuch um die Schläse, (es war das Beste, was ich besafs; eine Prinzessin hatte es für mich gestickt), und ich hab' es Euch nimmer wieder

## JÜNGLING.

Those happy mask's, that kifs fair ladies brows,
Being black, put us in mind, they hide the fair;
He that is strucken blind, cannot forget
The precious treasure of his eye-sight lost.

abgefodert, und mitten in der Nacht hielt' ich mit eigner Hand Euch den Kopf, und wie langsam mir auch die Stunden von einer Minute zur andern dahinschlichen, hielt ich mich doch immer munter, bald mit dieser, hald mit jener Frage: was felilt Euch? wo that es Euch weh? was kann ich Euch Liebes thun? - Wollt Ihr mir beide Augen bleuden? diese meine Augen, die Euch nie auch nur einmal schoel angesehen haben, es nie werden? - Ach, kein Mensch würde das thun, als in dieser eisernen Zeit. Sich selbst überlassen, würde das Eisen, so feuerroth es auch von sich sprüht, ehe es meinen Augen zu nah käme, meine Thränen trinken, und sein glühender Zorn würde schon gleich in dem feuchten Augenscheine meiner Unschuld erlöschen; ja es würde hernach in seinem eignen Roste sich abzehren, dass es sich so arg hatte erhitzen können, meine Augen verletzen zu wollen. Seid Ihr denn härter, als gehammertes

Shew me a mistrefs, that is passing fair,

What doth her beauty serve, but as a note,

Where I may read, who pass'd that passing fair?

O she doth teach the torches to burn bright. Her beauty hangs upon the cheeks of night, Like a rich Jewel in an Aethiops ear; Beauty too rich for use, for earth too dear! So shews a snowy dove trooping with crows, As yonder lady o'er her fellows shows.

Eisen? Oh, wäre ein Eugel zu mir herabgekommen und hätte mir gesagt, daß mir Hubert meine Augen ausbrennen würde, ich hätte es nicht geglanbt. — Ach weh! was braucht Ihr denn so stürmisch - rauh zu seyn? Ich will mich nicht sträuben; ich will stockstill halten. Um Gottes willen, Hubert! laßt mich nicht binden! Nein, hört mich, Hubert, schickt diese Männer nur weg, und ich will so still sitzen, wie ein Lamm, will nicht zucken, will keinen Laut von mir geben, will nicht einmal einen unwilligen Blick auf das Lisen werfen. Schickt mir nur diese Männer weg, und ich will Euch alle die Martern verzeihen, die Ihr mir anthun möget.

21

The measure done, I'll watch her place of stand, And, touching hers, make happy my rude hand. Did my heart love till now? Forswear it, sight, I never saw true beauty, till this night. \*)

\*) Jene Larven, die so glücklich sind, schöner Frauen Augenbraunen küssen zu dürfen, erinnern uns durch ihre schwarze Farbe, daß die Schönheit hinter ihnen versteckt. Wer mit Blindheit geschlagen ist, kann doch nicht vergessen, dass er ehemals so glücklich war, an dem Anblicke dieser Schönheit einen großen Schatz zu besitzen. Zeigt mir ein hübsches Gesicht, werd' ich in diesem hübschen Gesichte etwas anders als die Folic sehen, durch die ich ein noch schöneres gewahrte? - -

O von ihr erst lernen die Kerzen dort, hell zu brennen. 'Ihre Schönheit haftet auf den Wangen der Nacht, wie ein Juwel am Ohr eines Mohrenkönigs hängt: zu reich für niedern Gebrauch, zu thener für einen irdischen Preis. Wie eine schnecweisse Taube unter den Krähen, erscheint mir unter den Tänzerinnen jene Schöne dort; wenn der Tanz aus ist, will ich mir die Stelle merken, wo sie stehen bleibt, und meine rauhe Hand soll sich das Glück verschaffen, ihre weichen Händ-III. B.

### M A N N.

Between the acting of a dreadful thing,

And the first motion, all the interim is

Like a phantasma, or a hideous dream:

The genius, and the mortal instruments,

Are then in council; and the state of man,

Like to a little Kingdom, suffers then

The nature of an insurrection. ——

O Conspiracy!

Sham'st thou, to shew thy dang'rous brow by night,

When Evils are most free? O then by day,

Where wilt thou find a cavern dark enough

To mask thy monstrous visage? Seek none, Con-

spiracy;

Hide it in smiles and affability:

For if thou put thy native semblance on,

Not Erebus itself were dim enough

To hide thee from prevention. \*)

chen zu berühren. Hat mein Herz je vorher geliebt? Es wäre Meineid, ihr Augen, mir das zu betheuern; nie habt ihr vor dieser Nacht wahre Schönheit gesehen.

\*) Zwischen der Ausführung einer Gräuelthat,

#### GREIS.

— — I have five hundred crowns,

The thrifty hire I sav'd under your father,

Which I did store, to be my foster nurse

When service shou'd in my old limbs lie lame,

And unregarded age in corners thrown;

Take that; and He, that doth the ravens feed,

und der ersten Versuchung, gleicht alles, was dazwischen liegt, einem Fieberbilde oder einem fürchterlichen Traume; der Geist und sein tödtliches Werkzeug, das Fleisch, gehn dann mit einander zu Rathe, und der Staatskörper im Menschen, ähnlich einem kleinen Königreiche, gährt in einem Zustande der Empörung.

O Verrath! schämst du dich, deine feindselige Stirne in der Stunde der Nacht zu zeigen, wenn die bösen Geister entfesselt umherschweifen? Wie willst du denn am hellen Tage einen Winkel finden, der finster genug ist, deine gräßliche Gestalt zu verbergen? Versuch's nicht, Verrath! hülle sie in Lächelu und Freundlichkeit ein; denn wenn du dich mit deiner natürlichen Stirne zeigst, so ist selbst der Erebus nicht düster genug, dich vor der Entdeckung zu bewahren.

Yea, providently caters for the sparrow,
Be comfort to my age! Here is the gold,
All this I give you, let me be your servant.
Tho' I look old, yet I am strong and lusty:
For in my youth I never did apply
Hot and rebellious liquors in my blood,
Nor did I with unbashful forehead woo.
The means of weaknefs and debility;
Therefore my age is as a lusty winter,
Frosty but kindly; let me go with you;
I'll do the service of a younger man
In all your businefs and necessities.

Master, go on, and I will follow thee

To the last gasp with truth and loyalty.

From seventeen years till now almost fourscore

Here lived I, but now live here no more.

At seventeen years many their fortunes seek:

But at fourscore it is too late a week;

Yet Fortune cannot recompence me better,

Than to die well, and not my master's debtor.

<sup>\*)</sup> Ich besitze fünshundert Kronen; die ich in

Ich könnte diese Beispiele häufen. Wer aber die feine Nüance in diesen vier Tira-

dem Dienste Eures Vaters von meinem Lohne zurückgelegt habe, daß ich mich damit pflegen wollte, wenn einst meine alten Knochen zum Dienen zu lahm seyn würden, und der Greis achtlos zu Winkel kriecht. Nehmt das, und Er, der die jungen Raben füttert, und den Sperlingen ihren Vorrath sammelt, sei der Pfleger meines Alters. Hier ist das Gold; ich geh' es Euch alles, nehmt mich dafür in Eure Dienste. Ob ich gleich alt aussehe, bin ich doch sterk und rüstig; denn nie habe ich mir in meiner Jugend heißes und aufrührerisches Getränk ins Blut gestürzt, noch buhlte ich mit schamloser Stirne nach dem, was den Mann schwäch und unvermögend macht: darum ist nun mein Alter wie ein frischer Wintertag, kalt aber heiter. Nehmt mich mit Euch : ich will Euch in allen Euern Geschäften und Bedürfnissen dienen, wie ein jungerer. --

Auf, Herr, geh Du voran, und ich will Dir folgen bis zum letzten Athemzuge mit Treue und ohne Trug. Von meinem siebzehnten Jahre an bis heute, da ich bald achtzig bin, habe ich hier gelebt: nun hat auch das ein Ende. Im siebzehnten

den nicht wahrnimmt, nicht lebhaft empfindet, wie sehr in dem Charakter des Knaben das kindisch-rührende, wiewohl spielende Raisonnement in der Diktion selbst, d. i. in derjeuigen Diktion, die das naive Bild der Seele ist, (denn von willkührlichen, humoristischen Angewohnheiten, dergleichen Ben Jonson, Molière u. a. genutzt haben, ist hier die Rede nicht), gegen den blühenden Ausdruck der Einbildungskraft in dem Charakter des Jünglings, gegen den starken Ausdruck der richtigen und festen Denkungsart in dem Charakter des Mannes, und gegen den weichen Ausdruck der geprüften, itzt schwächern und zugleich weisern Seele des Greises absticht: - der mag immerhin mit

Jahre macht sich Mancher auf, sein Glück in der Welt zu suchen: im achtzigsten ist es schon nm einige Wochen zu spät. Doch kann das Glück mich ohnchin nicht besser belohnen, als wenn es mich mit gutem Gewissen, und nicht als einen Schuldner meines Herrn sterben läßt.

den französischen Kunstrichtern Meteore finden, wo die Natur in ihrer höchsten Schönheit erscheint, und die blöden Augen fest zudrücken. Sie, mein Freund, sind vor einem so unrühmlichen Verdachte sicher.

Shakespeare unterschied eigentlich sieben Stufen-Alter, die ich Ihnen zur Abwechselung in dem meisterhaften Gemälde des grotesken Jaques beifügen will.

— — — All the world's a Stage,

And all the men and women meerly Players.

They have their Exits and their entrances,

And one man in his time plays many parts:

His acts being seven ages. At first the infant,

Wewling and pucking in the nurse's arms;

And then the whining school-boy with his scatchel

And shining morning-face, creeping like snail

Unwillingly to school. And then the lover,

Sighing like furnace, with a woful ballad

Made to his mistrefs' eye-brow. Then a soldier,

Full of strange oaths, and bearded like the pard,

Jealous in honour, sudden and quick in quarrel, Seeking the bubble, reputation, Even in the canons mouth. And then the Justice, In fair round helly, with good capon lind, With eyes severe, and beard' of formal cut Full of whise laws and modern instances; And so he plays his part. The sixth age shifts Into the lean and slipper'd pantaloon With spectacles on nose, and pouch on side, His youthful hose well sav'd, a world too wide For his shrunk shank and his big manly voice, Turning again toward childish treble, pipes, And wistles in his sound. Last scene of all That ends this strange eventful History, Is second childishness, and meer oblivion, Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans every thing. \*)

\*) Die ganze Welt ist eine Schanbühue; alle Männer und Weiber sind bloß Spieler darauf, treten auf, treten ab, und oft spielt ein Einziger die Rolle von sieben Menschenaltern hinter einander. Erst ist er der sprudelnde Sängling, der in den Armen seiner Amme wimmert und schmatzt. Dann der heulende Schulknahe, der mit seinem Bücher-

Eben den Unterschied, den ich Ihnen in der Diktion der Stufen-Alter gezeigt

bündel und seinem glattgewaschnen Morgengesichte mit Schneckenschritten ungern nach der Schule kricelit. Hierauf der Verliebte, der wie ein Backofen seufzt, und ein klägliches Liedlein auf die Augen seiner Gebieterin abtrillert. Alsdann der Soldat voll sonderbarer Flüche, und mit einem Schnurrbart wie ein Pardel'strotzend, krittlich auf seine Ehre, rasch und auffahrend zu Händeln, die Seifenblase Ruhm in dem Mundloche einer Kanone suchend. Nachher der Richter mit dem runden Bauche, gut ausgestopft mit Kapaunenfleisch, ernst im Blick, den Bart nach der Regel geschnitzt, voll weiser Gesetze und Läuterungen; so spielt der seine Rolle. Das sechste Alter vertauscht die wohlgeschonten Beinkleider seiner Stutzerjahre mit den schlotternden Pluderhosen, die ihm bis in die Pautoffeln herabhangen, eine Welt zu weit für die hagern Lenden dahinter, den Geldbeutel an der Seite, und die Brille auf der Nase, seine vorige Manns - und Basstimme in einen quikenden Diskant umgewandelt, und, wenn er spricht, zugleich hustend und pfeisend. Die letzte Scene von allen, die diess seltsame historische Drama beschließt,

habe, finden Sie auch in der Sprache der verschiedenen Stände so fein geschattet, dass Sie augenblicklich das Ideal eines Landmanns von dem Ideal eines Bauernknechts, dieses vom Kuhhirten, den Kuhhirten vom Schäfer, alle vier vom Handwerksmann oder Bürger, den Bürger vom Edelmann, den Edelmann vom Hofmann, den Hofmann vom Prälaten, den Prälaten von andern Geistlichen, den Gelehrten vom Ungelehrten, aller unzähligen mehr ausgemalten Charaktere itzt nicht zu gedenken, augenblicklich in den kleinsten Zügen ihrer Art sich auszudrücken, erkennen Bei einer so sorgfältigen Beobkönnen. achtung der Natur, bei einer so seltnen Richtigkeit in der peinture des détails, war es freilich nothwendig, die Fehler und Auswüchse mit der Korrektion des Ausdrucks in gleichem Paare gehen zu las-

ist eine zweite Kindheit, gäuzliche Vergessenheit, ohne Zähne, ohne Augen, ohne Geschmack, ohne alles.

sen; und wer, ohne Rücksicht auf diese Bedingung, Shakespeare den Vorwurf einer übeln Wähl macht, zeigt ausdrücklich, dass er selbst nicht aufgeklärt genug sei, die verschiednen Gattungen der Nachahmung richtig aus einander zu setzen.

"Gattungen der Nachahmung! — Wahl des Ausdrucks! höre ich Sie mir zurufen. Habe ich Sie endlich ertappt? Allerdings vermisst man die Wahl des Ausdrucks: denn was in einem solchen Grade die Natur selbst ist, wie kann das schöne Natur seyn?" —

Sie sehen wenigstens, das ich gerecht bin, und keinen Zweisel vorbeilasse, der mit einigem Anscheine gemacht werden kann. Das Shakespeare Begrisse von der schönen Natur gehabt habe, ist unstreitig. Er selbst sagt von der Kunst:

She tutors Nature: artificial strife
Lives in those touches, livelier than life; \*)

<sup>\*)</sup> Sie verbessert die Natur; in ihren Pinsel-

und wieder anderswo:

- - I have heard say,

There is an art, which in their piedness shares

With great creating Nature \*) -

aber eben so unstreitig ist es, dass er in seinen Begriffen einer Nachahmung der schönen Natur — ich will nicht sagen, von dem Geschmack der alten Griechen und einiger Römer (denn diese haben hierin fast einerlei Grundsätze mit ihm gehabt) — von unserm heutigen französirten Geschmacke unendlich abweicht. Machen Sie, wenns Ihnen beliebt, ihm daraus ein Verbrechen; und verstatten Siemir dagegen, weit mehr Vergnügen an

strichen wetteifert die Kunst mit dem Leben, das durch sie noch mehr Leben athmet, als das Leben selbst.

\*) Ich habe sagen hören, daß es eine Kunst giebt, die noch schöpferischer in ihren bunten Erfindungen, als die große schöpferische Natur selbst ist. jener zwangsreien Natur zu finden, als an einer sogenannten schönen Natur, die aus Furcht, ausschweifend oder arm zu scheinen, in goldenen Fesseln daher schreitet. Say there be, antwortete Polixenes,

Yet Nature is made better by no mean.

— — Over that art

Which, you say, adds to Nature, is an art,

That Nature makes — \*)

und diess ihr großes Kunststück ist das Werk des Genies, das mich immer interessiren wird.

\*) Sei's, dass es eine solche Kunst giebt: bessern kann sie doch auf keine Weise etwas an der Natur

Über diese Kunst, die, wie ihr sagt, über die Natur hinaus erfindet, giebt es eine Kunst, die von der Natur selbst erfunden ist.

### IV.

Wie weit sind wir gekommen? — Ich habe mich bemüht, Ihnen einige Theile in dem Detail der Shakespearschen Schreibart aus einem bessern Lichte zu zeigen, als woraus sie gemeiniglich von übersichtigen Lesern, die sich mit ihrem halben Geschmack blähen, betrachtet werden. Machen Sie hieraus den Schlufs, daß ich alle Fehler dieses Dichters aus einer Art von Prädilektion vertheidigen wolle; so sind Sie gerade in dem Falle derjenigen Kunstrichter, die ein Stück aus dem Ganzen herausheben, und alsdann, im Schwindel ihrer eignen Vernünfteleien lächelnd, vom Straucheln reden.

Sie trauen mir, ich bin davon überzeugt, eine bessere Fähigkeit zu, das Tadelhafte von dem Untadelhaften zu unterscheiden; und nur mit Ihnen kann; ich mich von Fehlern eines großen Mannes unterhalten, ohne zu befürchten, das er

dadurch verkleinert werde. Es giebt Stellen in den Werken dieses aufserordentlichen Kopfs, die für uns schlechterdings abgeschmackt und unleidlich sind. Wenn Sie diese Stellen nicht alle der Verfälschung des Textes beimessen, welches allerdings ein sonderbares Vorurtheil wäre; so sind Sie doch billig genug, die Entstehungsart derselben gelten zu lassen, die ich Ihnen, ohngefähr mit den Worten eines seiner Editoren, angeben will.

"Man hat angemerkt, sagt Theobald, dass die Engländer, vermöge der Freiheit ihrer Staatsversassung, und eines vorzüglichen Hanges zur Spekulation, mehr Humoristen und eine größre Verschiedenheit von Original-Charakteren hervorbringen, als irgend eine andere Nation. Da aber diese sich wieder auf das eigenthümliche Genie eines Zeitalters beziehen, somus eine unendliche Reihe von Dingen, worauf der Dichter anspielt, dunkel und unverständlich werden, so bald diese Cha-

raktere veralten. Witz beruht ferner auf der Zusammenhaltung der Ideen, die sich mit einer gewissen Leichtigkeit, Schnelligkeit, mit einer Art von Gedränge an einander reiben, und angenehme Bilder, wie Funken, in der Seele zurücklassen: Daher muß ein Schriftsteller, so oft Witz sein Gegenstand ist, viele Materialien und in einem weiten Umfange aufsuchen, und wenn dieser Schriftsteller gerade zu einer Zeit auftritt, in der eine wunderbare Affektation, gelehrt zu scheinen, herrschend ist, da man folglich vulgaire Ideen vermeidet, und durch den ganzen Kreislauf der Wissenschaften 'umlierschwärmt, um Bilder der Kunst und seltne Ähnlichkeiten zusammen zu häufen: so muss er, falls er dem Geschmacke seiner Zeit nachgiebt, nothwendig von dem gebahnten Wege abgerathen, und dem gemeinen Haufen der Folgezeit wie ein verwilderter Mensch vorkommen. Solchergestält ward die Poesie des Donne, ungeachtet

er der witzigste Kopf seiner Zeit war, nichts als ein aufgehäuftes Magazin von Räthseln; und Shakespeare selbst verfällt bei aller Leichtigkeit seines Naturels nicht selten in diese fehlerhafte Manier. Noch eine andere Gattung der Dunkelheit fliefst aus der ihm eignen Art zu denken, und aus der ihm eignen Art, seine Gedanken einzukleiden. Er hatte eine allgemeine Kenntnifs aller Scienzen: aber sie war mehr die Kenntniss eines Reisenden, als eines Eingebornen. Kein Theil-der Philosophie war ihm fremde: aber alles batte für ihn die Reizungen und Stärke der Neuheit. Und da die Neuheit eine Quelle der Bewunderung ist, so sind seine beständigen Anspielungen auf die verborgensten Geheimnisse dieser Philosophie nicht sowohl ein prahlerisches Geziere, als vielmehr eine Wirkung der bewunderten Neuheit. Hieraus entspringen diejenigen sonderbaren Wendungen des Ausdrucks, die man bei keinem andern Schriftsteller

ш. в.

findet, und bei deuen man mit mehrerm Grunde auf Shakespeare anwenden kann, was Addison von Milton sagt: "Seine Sprache sinkt unter ihm; sie war dem Umfange seines Ideals nicht gewachsen." Er bildete neue Worte, um die Neuheit und Mannichfaltigkeit seiner Begriffe auszudrücken, und bediente sich der veralteten, um diesen Begriffen ein feierliches Ansehen zu geben."

Wollen Sie noch mit Pope die Fehler in Anschlag bringen, welche von den extemporirenden Schauspielern bineingelegt wurden, so bin ich auch damit zufrieden; und wir werden also ziemlich wissen, was wir von manchen Ungereimtheiten denken sollen, die den meisten Lesern so anstößig und unverdaulich sind.

Ich glaube mich lange genug bei Worten aufgehalten zu haben. Folgen Sie mir itzt in die höhern Gegenden der Komposition, deren Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit unsere Meinung von seinem Geschmacke zu seinem Vortheile oder Nachtheile entscheiden muß.

Sie erinnern Sich, dass ich Ihnen bereits zugegeben habe, Shakespear's Drama sei nicht das Drama der Alten, und könne folglich keine Vergleichung dieser Art dulden. Diess hindert aber nicht, dass dieses Shakespear'sche Drama gewisse Grundsätze mit dem Griechischen gemein haben könne, die aus der Natur eines Ganzen herzuleiten sind.

Die Gattungen der dramatischen Komposition, deren Polonius im Hamlet
erwähnt, waren tragedy, history, comedy,
pastoral, pastoral-comical, historicalpastoral, scene undividable, und poem unlimited. — Diese Eintheilung ist kritisch;
und wir können nach ihr die Stücke unsers
Dichters in folgende Klassen abtheilen:

I. Tragedy.

Makbeth King Lear Hamlet
Othello
Cymbeline
Timou of Athens
Troilus and Cressida
Romeo and Juliet,

II. History.

Henry IV. Part. I. 11.

Henry V.

Richard III.

King John

Henry VIII.

Richard II.

Ilenry VI. Part. I. II. III.

Julius Caesar

Antony and Cleopatra

Coriolanus

Titus Andronicus.

III. Comedy.

Merry Wives of Windsor Measure for Measure Twelfth-Night
Much ado about nothing
As you like it
All's well that ends well
Two Gentlemen of Verona
Taming of the Shrew
Comedy of Errors
Merchant of Venice.

IV. Pastoral.

Tempest
Midsummer-Nights-Dream.

V. Pastoral-comical.

Winter's Tale.

VI. Historical-pastoral.

Love's labour's lost.

Den Sturm und Sankt Johanns-Nachts-Traum werfe ich in die Klasse der Pastoral, weil ich nicht weiß, wo ich sie eigentlich hinbringen soll, da sie sich fast ganz der Natur der Oper nähern. Poem unlimited ist das Geschlecht, wozu sie ziemlich alle gehören: allein was meint Shakespeare mit dem, was er scene undividable nennt? Ich müßte mich sehr irren, wenn wir hier nicht das Drama der Alten wiederfänden, das sich auf die Einheit des Orts gründet, das folglich zu Shakespear's Zeiten nicht unbekannt war, sondern nur von einer andern Seite betrachtet wurde, als von der wir es betrachten, wenn wir es für die Regel des Sophokles, für die höchste Art der Komposition, für das, was Laokoon in der Bildhauerei ist, halten, und demselben den obersten Standort anweisen, dem alle andere untergeordnet seyn müssen.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, Ihnen einige Stellen aus dem nämlichen Hamlet auszuzeichnen, die uns den Zustand des damaligen Theaters und Shakespear's Urtheil davon auf eine für Sie und mich sehr unterrichtende Weise abbilden. Riccoboni selbst hätte einem Schauspieler keine nützlichere Lehre geben können, als Hamlet hier thut.

Speak the speech, I pray you, as I pronounc'd it to you, trippingly on the tongue. But if you mouth it, as many of our players do, I had as lieve, the towncrier had spoke my lines. And do not saw the air too much with your hands thus, but use all gently: for in the very torrent, tempest, and, as I may say, whirlwind of your passion, you must acquire and beget a temperance that may give it smoothnefs. Oh, it offends me to the soul, to hear a robustious periwig-pated fellow tear a passion to tatters, to very rags, to split the ears of the groundlings: who, for the most part, are capable of nothing, but inexplicable dumb shews and noise: I could have such a fellow whipt for o'er - doing Termagant; it out-herods Herod. Pray you, avoid it. - Be not too tame neither; but let your own discretion be your tutor.

Suit the action to the word, the word to the action, with this special observance, that you o'erstep not the modesty of Nature; for any thing so overdone is from the purpose of playing, whose end, both at the first and now, was and is, to hold as 'twere the mirror up to nature, to shew Virtue her own feature, Scorn her own image, and the very age and body of the Time, his form and pressure. Now this overdone or come tardy of, tho' it make the unskilful laugh, cannot but make the judicious grieve: the censure of which one must in your allowance o'erweigh a whole theatre of others. Oh, there be players that I have seen play, and heard others praise, and that highly, (not to speak it prophanely), that have so strutted and bellow'd, that I have thought some of Nature's journeymen had made men, and not made them well;

they imitated humanity so abominably.—
And let those, that play your clowns,
speak no more than is set down
for them; for there be of them that
will themselves laugh, to set on some
quantity of barren spectators to laugh
too; though, in the mean time, some
necessary question of the Play
be then to be considered. That's
villainous, and shews a most pityful ambition in the fool that uses it. \*)

\*) Sprecht die Rede, ich bitt' Euch, wie ich sie Euch vorsagte, glatt von der Zunge weg. Wenn Ihr sie so breit herausmault, wie es viele unsrer Schauspieler thun, so möcht' ich eben so lich, daß der Ausrufer meine Verse abriefe. Und säget mir die Luft nicht so viel mit Euren Händen: so — soudern treibt alles fein menschlich; denn mitten in der Eile des Stroms, des Sturms, und, wie ich sagen möchte, des Wirbelwindes der Leidenschaft müßt Ihr Euch immer doch dergestalt zu mäßigen wissen, daß der Affekt sich mit der Wahrheit verträgt. O es thut mir in der Seele weh, wenn ein handsester kraushaarigter Bursche

# Bei folgender Stelle:

I heard thee speak me a speech once; but it was never acted, or, if it was, not

einen Affekt in lauter Fetzen und Lumpen zerreifst, blos um auf den Ohren des Parterre herumzutrommeln, das doch oft nichts davon versteht, als was sich aus dem Gebehrdenspiel und dem Getöse Ich möchte solche Schreihalse abnehmen läfst. auspeitschen lassen, wenn sie ihre Menschenstimme zu einem sinnlosen Sprachrohre machen, als ob sie den rasenden Roland über-rolanden wollten. Ich bitt' Euch, vermeidet mir das. - Seid aber auch nicht gar zu kirre, sondern lasst Euer eignes Nachdenken Euch belehren. Messt Eure Gebehrden Euren Worten, Eure Worte Euren Gebehrden an, und zwar so, dass Ihr nie die natürliche Schicklichkeit überschreitet; denn jede solche Übertreibung widerspricht dem Zweck eines Schauspiels, der von Anbeginn an kein anderer gewesen, und auch itzt nicht ist, als der Natur gleichsam den Spiegel vorzuhalten, und der Tugend ihre eigentlichsten Züge, der Untugend ihre rechte Missgestalt, dem Jahrhundert, dem Körper der Zeit seine wahre Form, seinen treuen Abdruck zu zeigen. Wird nun diess zu übertrieben oder zu

above once: for the Play, I remember, pleas'd not the million, 'twas Caviar to the general; but it was, as I receiv'd it and others, (whose judgment in such

matt dargestellt, so kann es dem Unwissenden zwar behagen, aber den Mann von Einsicht muß es verdrießen; und der Tadel dieses Einzigen muß Euch mehr gelten, als das Lob des ganzen übrigen Theaters. O cs giebt Schanspieler, die ich habe spielen und von andern beklatschen schen, die auf ihren Stelzen so herumstrotzten und dabei bellten, dass mir (Gott verzeih' mir!) oft dabei einfiel, ein Kleidermacher der Natur habe Menschen zu machen versucht, und sein Stück Arbeit verpfuscht, so abscheulich gerieth ihnen ihre Nachahmung der Menschheit. - Und lasst mir die, die Eure Narren machen, nicht mehr sagen, als ihnen vorgeschrieben ist; denn es gicht deren unter ihnen, die selbst zuerst lachen, um den Hohlköpfen auf der Gallerie ein Signal zu geben, wo sie mitlachen sollen, obgleich zu eben der Zeit einige nothwendige Rücksicht auf den Zusammenhang des Stücks zu nehmen gewesen wäre. Das ist schändlich, und beweist eine erbärmliche Anmafsung an dem Narren, der sich's erlaubt.

matters cried in the top of mine) an excellent play, well digested in the scenes, set down with as much modesty as cunning. I remember, one said, there was no salt in the lines, to make the matter savoury; nor no manner in the phrase, that might indite the author of affection; but call'd it an honest method etc. — \*)

\*) Ich habe Dich einmal eine Rede vortragen hören, aber das Stück ward nicht aufgeführt, oder, wenn es geschehen ist, nur einmal; denn ich erinnere mich, es schmeckte der Menge, wie gepökkelter Störroggen. Aber es war, wie ich es verstand, und wie auch Andre es verstanden, deren Urtheil in solchen Dingen mir mehr als das meinige gilt, ein vortressliches Stück, wohl angelegt in den Scenen, und mit eben so viel Überlegung als Geist abgefalst. Einer, erinnere ich mich, setzte daran aus, es sei kein Salz in den Zeilen, um den Inhalt zu würzen, und der Ausdruck schiene anzudeuten, dass es dem Autor an dem rechten Sturm und Drang des Enthusiasmus gefehlt habe; sie naunten es eine schlichte altväterische Manier u. s. w.

macht Warburton folgende Anmerkung, von der Sierübrigens glauben mögen, was Ihnen gut däucht:

This episode was Shakespear's own. He was desirous of restoring the chastness and regularity of the ancient stage, and therefore compos'd this Tragedy on the Model of the Greek Drama, as may be seen by throwing so much action into relation. But his attempt proved fruitless, and the raw taste, then prevalent, forced him back again to his old manner; for which he took this revenge upon his audience. \*)

\*) Diese Episode (nämlich das Bruchs jek vom Pyrrhus und der Hekuba, das Hamlet den Schauspieler deklamiren läßt) war von Shakespeare selbst. Er wünschte, die Regelmäßigkeit der Alten wieder einführen zu können, und schrieb deßwegen diese Tragödie nach dem Muster desigriechischen Drama, wie schon daraus erhellt, daß er so viel von der Haudlung in die erzählende Form einkleidet. Allein sein Versuch blieb ohne Erfolg,

Ich eile von dieser Exkursion zu der Quelle selbst zurück, um zu prüfen, was Shakespear's Theorie für Einfluß auf seine Ausübung gehabt habe.

In keinem seiner Schauspiele habe ich in dieser Absicht mehr Anlage gefunden, als in den lustigen Weibern zu Windsor, und in den Irrungen, deren ersteres eine wahre Komödie nach der Theorie des Aristoteles ist, (wohl zu verstehen doch nur in Beziehung auf das yehotov der Sittenverbesserung), und das zweite zu der reichhaltigen Klasse der Plautinischen Menächmen gehört, deren Name Legion ist. Ich kann Ihnen aber eine tragische Geistesgeburt aus dieser Familie nennen, die nach meiner Meinung die komischen, auch von Seiten der Erfindung, übertrifft,

und der schlechte Geschmack, der damals den Meister spielte, nöthigte ihn, zu seiner alten Manier wieder umzukehren. Doch machte er sich diese Gelegenheit zu Nutze, seinen Zuhörern wenigstens den Text zu lesen. und die Sie in dem zweiten Theile der Hija del ayre des schon in einem meiner vorigen Briefe belobten Calderon denn das Stück besteht nach Art der Shakespear'schen Geschichtsdramen aus zwei Theilen - wenn Sie nur den ersten gelesen haben, wohl schwerlich noch suchen würden. Sind Sie neugierig, mehr von diesem Luftkinde, das kein anderes als die berühmte Semiramis von Ninive ist, und wie sie sich zu den komischen Menächmen unsers Shakespeare, den Irrungen, verhalte, etwas näheres zu wissen, so behalte ich mir vor, Ihnen in meinem nächsten Briefe eine detaillirte Skizze von beiden zu geben.

#### ÜBER

## RECITATIV UND ARIE

IN DER

ITALIENISCHEN SING - KOMPOSITION. \*)

A N \* \* \*

#### 1770.

Da Sie jetzt auf Ihrer Reise einen Ort besuchen, der unter den deutschen Städten

\*) Ich lasse diesen Aufsatz hier so unverändert wieder abdrucken, wie ich ihn im zweiten Bande der Briefe über Merkwürdigkeiten der Litteratur finde, da die Verbesserungen und Zusätze, die er dem nachher folgenden verdankt, zu tief in das Ganze der Sing-Komposition eingreifen, als daß sie in diesem eine ihnen angemessene Stelle hätten erhalten können.

wegen seines Geschmacks in der Musik berühmt ist: so wünschte ich, das Sie mir über folgende Fragen den Unterricht eines Kenners verschaffen; vorausgesetzt; das Sie einen finden, der weder zu viel, noch zu wenig Musikus ist, sie im ersten Falle für allzu liebhaberisch, im andern für allzu vorwitzig anzusehen, als das er sie einer Antwort würdigen sollte.

Ich möchte also gern wissen,

- 1) Ob nicht die Natur des Gesanges darin bestehe, dass er die Worte, deren er sich als Zeichen bedient, in Tongemälde der Empfindung verwandelt;
- 2) Ob nicht hieraus folge, das Deklamation in keinerlei Bedeutung Gesang heisen könne, so lange sie ihre Worte nur als Zeichen, und nicht als solche Gemälde vorträgt;
- 3) Ob nicht also auch das Recitativ, welches seine Grundsätze aus der Deklamation herleitet, von einer ganz andern

Natur, als der Gesang sei. Und wenn alles das folgt:

4) Ob in Werken, die eigentlich darauf angelegt sind, dass sie eine Welt nachahmen, wo Alles durch Gesang ausgedrückt wird, so heterogene Theile, als Recitativ und Arie, nicht eine schlechte Komposition geben?

Mehr will ich nicht fragen, sondern einige Anmerkungen hinzufügen, meine Meinung näher zu entwickeln.

Die erste Beobachtung, die sich mir darbeut, und, wie es mir vorkommt, schon gleich nicht wenig entscheidet, ist, daß die Deklamation auf jede einzelne Silbe niemals mehr, als einen einzelnen Ton setzt, der Gesang aber das Gegentheil thut. Ich zweifle, daß es eine Nation in der Welt gebe, die im Reden, als Reden, ihre Silben durch zwei oder mehr Töne in eine Notenfigur breche; wenigstens habe ich in keiner Reisebeschreibung etwas dergleichen erwähnt gefunden. Was man

eine singende Aussprache, z. E. der Chineser, nennt, bezieht sich nicht hierauf, sondern auf die Intervallen der Töne, die bei einigen Völkern weiter, abstehender sind, als bei andern.

Und eben daraus ziehe ich eine zweite Bemerkung, — dass die Deklamation in ihren Intervallen Enharmonischer \*) Art sei, weil wir eine mehr Chromatische oder Diatonische Aussprache schon eine singende nennen. Einige Theoristen haben daher

<sup>\*)</sup> Der Zweideutigkeit des Worts wegen merke ich an, dass ich es hier im Sinne der Alten nehme, welche das Enharmonische Klanggeschlecht für das erste und natürlichste unter den dreien hielten, weil sie es ohne Beziehung auf Harmonie bloss nach der sansten Folge der Töne beurtheilten und ausübten; da es hingegen nach dem Sinne der Neuern, die es nur vermittelst der Harmonie herausbringen können, künstlicher als die beiden andern ist. S. historisch-kritische Beiträge zur Musik II. 278. Rousseau Dict. de Musique Art, Enharmonique, Voix, Genre etc. Du Bos Réflexions III. 9.

nicht ohne Ursache die eingeführte Tonleiter auf den Umfang der natürlichen Aussprache \*) einschränken, und die halben
Intervallen noch um die Hälfte vermindern wollen, damit das Recitativ dadurch,
wie in der theatralischen Deklamation der
Alten an der Wahrheit seines Ausdrucks
gewinnen möge. Ehe ich aber Gebrauch
von diesen beiden Beobachtungen mache,
lassen Sie mich versuchen, ob ich mit
Ihnen, oder unserm Kenner, in dem Begriffe eines Gemäldes der Empfindung,
eines Tongemäldes, und eines Wortzeichens, übereinstimme.

Innere Seelenwirkungen sind nie von aufsen her, nie durchs Organ empfunden worden, und können darum auch kein organisches Bild werden, wie die Gegenstände der Augen, die uns dadurch, dass

<sup>\*)</sup> Man macht noch einen Unterschied unter dem Tone der Aussprache, und dem Tone der Deklamation, der eine genane Untersuchung verdiente.

wir sie sehen, wirkliche Augenbilder werden: ein Mass, womit wir jede andre Kopie des Gegenstandes vergleichen können.

Da sich aber innere Seelenwirkungen vermittelst eines organischen Körpers äußern, so können wir gleichwol diese Äußerrungen als Bilder brauchen, woran wir die Empfindungen, die in dem Herzen eines andern vorgehen, symbolisch erkennen. Zu ihnen gehören die Töne.

In den Tönen unterscheiden wir zweierlei: den Ton und die Bewegung. Einzelne Töne malen die Seele durch ihren Accent, eine Reihe von Tönen durch Accent und Bewegung zugleich. Schrecken bricht in Geschrei, Schmerz in Gewimmer, Traurigkeit in Ächzen, Verlangen in schmachtende Seufzer aus. Aber Schrecken, Schmerz, Traurigkeit, Verlangen u. s. w. haben auch ihre eigenthümlichen Bewegungen, wie innerlich im Herzen, so äußerlich in den Tonfolgen. Bewegung ist überhaupt, wie

Aristoteles \*) mit seinem gewöhnlichen Scharfsinn bemerkt, schon an sich eines sittlichen Ausdrucks.

Töne sind Zeichen, Worte sind auch Zeichen, nur auf eine andere Art.

Worte können theils als Tone, theils als Ideen betrachtet werden. Eine jede Idee, die ein Wort wird, ist eine bestimmte Modifikation unserer Seele, das Resultat, nicht das Resultirende: oder, um mich durch eine Vergleichung zu erklären, die Ziffer, erst dann auf dem Uhrblatt angedeutet, nachdem in der Uhr diejenigen mechanischen Verändrungen vorhergegangen sind, die diese und keine andre Zahl auszeichnen. Das Wie dieser Modifikationen ist niemals ein Worthegriff, sondern wird es erst durch die Verbindung mit jenen malerischen Äußerungen, Handlungen, Minen, Gebehrden, Accenten, Tonfolgen u. s. w. Nehmen

<sup>\*)</sup> Problem, Sect. XIX. 27. 38.

Sie Worte, welche Sie wollen, Worte, die noch so resultirend scheinen; Sie werden immer finden, dass sie nur Resultate sind. Lesen Sie z. E. - Mein Heiz wallt von Liebe, - Furcht und Hoffnung kämpfen in meiner Seele, - Entzückung durchströmt mein Herz: - dieses Wallen, dieses Kämpfen, dieses Strömen ist Ihnen doch nur ein Zustand, wozu Ihnen das Wie fehlt. Hören Sie aber den Ton der nämlichen Worte, Accent, Modulation; sehen Sie die Mine, mit der ich sie ausspreche: - So, ach! so wallt mein Herz von Liebe! - So kämpfen Furcht und Hoffnung in meiner Seele. - So dürchströmt Entzückung mein Herz -Oder lassen Sie auch bloss Ihre Phantasie wirken: malen Sie Sich den Ton, den Sie schon sonst gehört, die Mine, die Sie schon sonst gesehen, in der Einbildung vor; lassen Sie alle die innern Triebfedern springen, die in Ihnen schon sonst ähnliche Empfindungen hervorgebracht haben.

Nicht weil Wallen, Kümpsen, Strömen eine Idee von etwas Resultirendem in Ihnen anregen, empfinden Sie es auch wirklich als resultirend; nein, diese Idee steht mit Ihrer Seele in einem weit andern Verhältnifs, als mit der meinigen: soll sie ganz das Ihnen seyn, was sie mir ist, so müssen Sie den Gang der Empfindungen erst so durchwandeln, wie ich ihn selbst durchgewandelt bin; dazu die Bewegungen meiner Stimme und meiner Gebehrden, dazu das Bild der Phantasie, das Ihnen die Eifahrung oder die Anlage Ihres-eignen Herzens anbietet.

So wird aus Worten, aus Resultaten, das Tongemälde der Empfindungen, das Resultirende. Wie ist dataus der Gesang entstanden? Sie trauen mir hoffentlich zu, dass ich Sie hier nicht auf die Frage zurückführen wolle, wie und wovon der erste Mensch gesungen habe: was wir nicht wissen können, mag ich nicht untersuchen. Entstehungsart des Gesanges heifst

mir jetzt derjenige Zustand des Herzens, in welchem der Mensch natürlicher Weise zu singen pflegt.

Dieses ist, däucht mir, kein andrer, als das Vergnügen. Natürlicher Weise singt man nicht, dass man Nahrungssorgen habe, dass man hasse, dass man fürchte. Man singt freilich in schwermüthigen Augenblicken: allein nur alsdann, wenn Schwermuth mit angenehmen Empfindungen der Hoffnung, des Gegenstandes u. s. w. untermischt ist; und das sind gerade die wollüstigsten Augenblicke, deren das menschliche Herz genießen kann. Ist, frage ich, dieser natürliche Gesang immer ein Tongemälde der Empfindungen? So wenig, dass er nicht nur äußerst willkührlich, sondern oft sogar das Widerspiel derselben zu seyn scheint. Das Singen drückt den Zustand unsers Herzens aus, und drückt ihn auch nicht aus; es drückt ihn aus, als Singen, und drückt ihn nicht aus, als Gesang.

Sie merken nun schon, dass noch Etwas

hinzukommen müsse, wenn der Gesang das seyn soll, was unsre Idee von ihm erschöpft; und diefs Etwas, mit einem Worte, ist zweckmäßige Nachabmung. Folglich durch bestimmte Mittel. Durch welche?

Wir haben gefunden, dass alle menschliche Töne sich auf Accent und Bewegung zurückführen lassen; dass Accente einzelne natürliche Ausbrüche des Herzens sind: dass Tonbewegung theils die Aussprache der Worte überhaupt, theils die Aussprache der Silben insbesondere erweitert, jenes durch ein abstehendes Intervallensystem, dieses durch Brechungen und Dehnungen. Wir finden aber auch, dass mit diesen ersten Tönen der Empfindung viele andre Töne verwandt sind, die sich willig mit ihnen vermählen, und das Rudiment des Bildes nach Zwecken der Nachahmung auszumalen dienen. Hiezu begueme Zeichen, welche das successive Gemälde auf einmal als Resultat bestimmen: Worte; -

so haben wir die unterscheidenden Merkmale des Gesanges beisammen. Ich verlange nicht weitläuftig zu zergliedern, was von selbst einleuchtet.

Nachdem man solchergestalt den natürlichen Gesang durch Grundsätze zur Kunst erhöht hatte, so sah man, dass sich in den nämlichen Plan noch eine gute Anzahl Empfindungen hineinbringen ließen, die zwar nicht dem natürlichen Gesange eigen wären, aber doch die Haupteigenschaft des Gesanges hatten, einer Nachahmung' durch Töne fähig zu seyn. Obgleich also Hass, Rache, Verzweiflung u. dgl. keine unmittelbare Gegenstände des Singens sind; so hat ihnen doch die Natur ihre eigenthümlichen Tonbewegungen verliehen, wodurch sie sich über den Ausdruck der Sprache erheben, und Gesang werden kön-Die Schranken zogen sich allmälig weiter aus einander. Außer den Tönen der menschlichen Stimme besitzt die Natur einen Reichthum an Schall, der mit den

innern Saiten unsrer Empfindung oft stark zustimmt. Auch die Nachahmung solcher Töne kann Gesang werden, indem sie sich in Gemälde der Empfindung abändern. Endlich hat man aus der Erfahrung gelernt, daß, so wie die Orchestik der Alten zuletzt die Gegenstände ihrer Nachahmung aus der ganzen Nathr, so entfernt sie auch von der Gebehrdensprache seyn mochten, ohne Unterschied hernahm, so auch Dinge, die weder Schall noch Empfindung haben, dennoch gar wohl besondre Gegenstände der Tonkunst werden können. Selbst der philosophische Rousseau \*) spricht von dieser

<sup>\*)</sup> Ne cherche point, jeune Artiste, ce que c'est que le Génie. En as-tu: tu le sens en toi-même. N'en as-tu pas: tu ne le connoîtras jamais. Le Génie du Musicien soumet l'Univers entier à son art. Il peint tous les tableaux par des sons; il fait parler le silence même — Il exprime avec chaleur les frimats et les glaces. Dict. de Musique. Art. Génie. Eben so enthusiastisch drückt sich jener Liebhaber beim

letzten Erweiterung, als von einem außerordentlichen Fluge des Genies. Mir däucht
gleichwohl, daß die Kunst nicht unzufrieden seyn würde, wenn ihre Genien manchmal in der Wahl ihrer Gegenstände nicht
gar zu sicher wären, und die Musik nicht
gleich zu bereichern glaubten, so bald sie
etwas in Töne gebracht zu haben scheinen,
was kein Mensch sich hätte einfallen lassen, für ein musikalisches Objekt zu halten.

Aristänet über die Fähigkeit einer mimischen Tänzerin aus. Πολυμνιαν, Αφροδιτην εχουσιν οί Seol. Επεινας ήμιν, ώς εφιπτον, ύποκρινεις ύπ' αυτων ποσμουμενη. Ονομασω ρητορα, προσειπω Ζωγραφον παι πραγματα γραφεις, και λογους παντοδαπους ύποφαινεις, και φυσεως άπασης εναργης ύπαρχεις εικών. (Die Götter haben ihre Polymnia, ihre Aphrodite. Du, von beiden ausgeschmückt, stellst uns sie beide dar, so weit sie erreichbar sind. Du tanzest nicht: du redest, du malst; das Leben malst du, Handlungen malst du, Gedanken jeder Art mach st du dem Auge sichtbar. Die ganze Natur bildest du wie im Spiegel nach.)

Ich wenigstens sehe nicht ein, was z. E. eine Oper bei der Vermählung des Dauphins durch eine Symphonie gewinne, die ein Feuerwerk nachahmt, wie Rameau einmal zur Belustigung des hohen Brautpaars seinen Franzosen ein so erstaunliches Feuerwerk abgebrannt hat. Dass eine steigende Rakete gewisse Empfindungen veranlassen könne, die musikalischen Ausdruck vertragen, begreife ich; so begreife ich auch, dass das Steigen der Rakete, da es eine Bewegung ist, eine Reduktion auf gewisse Bewegungen des Herzens, die sich in Töne bringen lassen, verstatte; aber ob das den Virtuosen berechtige, seiner Kunst mit jeder entfernten Wirkung zugleich die Nachalimung jeder wirkenden Ursache anzumuthen, mag Ihr Kenner entscheiden. Keiner Kunst sind feste Schranken, welche man, wenn sie einmal mit reifer Überlegung gesteckt worden, nie überschreiten sollte, so nothwendig, als der Musik, Die Musik hat in den Werkzeugen ihrer

Nachahmung so eine Menge von Mitteln, die alle, wenn man nicht beständig Rücksicht auf die Bestimmung der Kunst nimmt; so leicht kleine Hauptzwecke werden können! Wenn der Eine nur beschäftigt ist, gewisse verborgene Eigenschaften seines Instruments hervorzulocken; der Andre, zu zeigen, auf wie mancherlei Art man die einzelnen Stimmen in einander verwickeln; der Dritte, wie man einen Satz, der nichts sagt, bald so, bald anders vortragen könne; wenn man anfängt, nur das für Kunst zu halten, was die Aufmerksamkeit vom Zweck auf die Mittel binzieht; wenn der Musikus in beständige Kollision mit der Musik geräth, und dies und jenes zur Hauptabsicht macht, was durch eine Bearbeitung, wozu Talente erfordert werden, höchstens nur nebenher Nachsicht verdient: so kanneman schwerlich sagen, dass die Kunst große: Schritte zu ihrer Vollkommenheit thue bes sei denn, dass man das Raffinement der Nebenzwecke auch wirklich auf die Erreichung des Hauptzwecks anwende: Unser Jahrbundert hat vor dem vorigen, wo nicht Genie, doch unstreitig Geschmack und Untersuchungsgeist voraus: eine kleine Erschütterung würde der Musik vielleicht jetzt mehr als jemals gelegen kommen; um so viel gelegner, wenn die Anmerkung einiger großer Meister wahr ist, daß sie sich ihrem Verfall nähere.

Sie werden mir hier vielleicht vorwerfen, dass ich einen Absprung von meiner Materie thue, indem ich von der musikalischen Nachahmung des Gesanges reden sollte. Allein der Sprung ist nicht so sehr Sprung, als er wohl scheint. Ich weiß nicht, ob die Instrumentalmusik, die wir größtentheils mit unsern Gesängen verbinden, die Theorie des Gesanges nicht gar zu zweideutig gemacht habe. Seitdem man die Worte durch Instrumente unterbrechen, und das musikalische Gemälde durch andre Töne, als die mensch-

lichen, ausführen gelernt, hat sich nicht allein das Feld der sangbaren Nachahmung weit über seine Gränzen ausgebreitet, sondern das Zufällige des Gesauges, die Instrumentalmusik, ist offenbar mehr als zufällig geworden, und wird unvermerkt bald vollends das Wesentliche werden. Man fängt wirklich hin und wieder schon an, die Arie nicht mehr als ein Ganzes, worin der Sänger, von den Instrumenten blos unterstützt, seine Leidenschaften und musikalischen Ideen ausdrückt, zu betrachten: umgekehrt, der Ausdruck der Leidenschaften wird ein Spielwerk der Instrumente, und die menschliche Stimme dient nur noch, so zu sagen, zum Epigraph instrumentalischer Gemälde. Darmsaiten haben singen gelernt; das ist schon recht: aber der Sänger hat es verlernt; und das ist nicht recht: er will, statt zu singen, deklamiren; ja auch das will er nicht einmal, er will sein stückweises Zuzählen von einem Bisschen Text

für Deklamation gehalten wissen; und das ist schlimmer, als alles übrige.

Der Sänger, höre ich Sie mir zurufen, hat deklamiren gelernt? Wohl uns! Desto besser! Eben das hat uns gefehlt! Worte sind nicht gemacht, um durch eine ungeheure Menge Noten in Gemälde gezerrt zu werden: sie sollen Zeichen unsrer Begriffe seyn; verwandelt man sie in Koloraturen, so sind sie weder das Eine noch das Andre: nicht Zeichen, denn man versteht sie nicht; nicht Gemälde, denn man weiß nicht, was gemalt wird.

So gerade zu mochte ich das Dilemma nicht einräumen. Die Ausübung der besten Meister beweist, daß es an Mitteln nicht fehle, Beides mit einander zu vereinigen. Sie vertheilen den Ausdruck der Empfindung auf die ganze Reihe von Worten, aus denen es zusammengesetzt ist, dergestalt, daß diese Worte zugleich als Zeichen vollkommen deutlich, und als Gemälde vollkommen empfindbar, das ist,

dass sie das werden, was jedes nach seinem Zweck seyn soll und seyn kann, Gesang. Oder wenn sie ein tönendes Wort haben, worauf sie das Gemälde legen wollen, so bemühen sie sich entweder es so zu stellen, dass es aus dem Zusammenhange verständlich wird, oder sie lassen es als Zeichen vorhergehen, ehe sie es als Gemälde vortragen. Mich dünkt also, man könne nicht behaupten, das Wort werde auch da wider seinen Zweck gebraucht, wo doch in der That der Zweck erreicht wird, nämlich, dass der Zuhörer es beides als Zeichen versteht, und als Gemälde empfindet. Und nun möchte ich Ihren Satz so umkehren. Der Sänger will deklamiren, anstatt zu singen? Er thut aber keines von beiden. Er deklamirt nicht: denn jetzt ein halbes Komma, und nach ein Paar Takten, wenn die Instrumente genug gemalt haben, wieder ein halbes Komma, hier ein eingeschobnes Wort, und da eins, und nichts im Grunde

als Randglossen zu einer fremden Musiksprache, heisst das Deklamiren? Auch singt er nicht: denn die Knäuel herreichen, woraus der Weberstuhl nebenan das Zeug macht; beisst das weben? Ich will zugeben, dass eine Arie nicht anders, als Eins aus Zweierlei, ein Gemälde aus Worten und instrumentalischen Klängen zusammengesetzt, beurtheilt werden müsse: aber warum wollen wir denn vergessen, dass auch die menschliche Stimme ein vortrefflich musikalisches Instrument sei, dass Töne unsrer Stimme ein viel unmittelbareres Bild geben, als Töne selbst der sprechendsten Geige, und dass es uns näher angehe zu wissen, was der Mensch fühlt, als was ein Stück Holz fühlt? Die Instrumentalmusik hat eigenthümliche Reizungen genug, als dass es nöthig wäre, ihr zu Gefallen den Gesang zu verdrängen. Sie fasse die zarten Fäden unsrer Leidenschaften auf, und verwickele uns nach und nach in ein Zaubernetz von Tönen, aus dem wir uns ungern losreifsen, wo in künstlichen Entzückungen eine schöne Phantasie die andre verjagt, wo ein Meer von Harmonieen um uns herwallt, und unsre Seele in Empfindungen zerfliefst, die ihr namenlos sind.

Nachdem ich hinlänglich gezeigt zu haben glaube, was ich für Gesang halte, so werde ich nicht viele Worte verlieren dürfen, Ihnen zu beweisen, was ich nicht dafür halte. Das beste Recitativ, gesteht sogar Rousseau, der sich so viele Mühe gegeben hat, es gegen die Arie zu vertheidigen, ist das, worin man am wenigsten singt. Es ist lächerlich, Recitiren, Singen zu nennen; man spreche entweder wie sichs gebührt, oder singe lieber gar: beides zugleich geht nicht an. Ist die Sprache, worin man sich ausdrücken will, einmal gewählt, so bleibe man dabei; sie mitten in der Rede mit einer neuen vertauschen, was heifst das anders, als deutsch und französisch unter einander stottern? -Sonderbar wie eben der Mann, der itzt so

richtig urtheilt, so wenig Herr über seine Vorurtheile ist, dass er einen Augenblick darauf mit andern Worten schon das Gegentheil behauptet. - Das Recitativ, fährt er foit, muss nur dienen, die Kontextur des Drama zu verbinden, die Arien durch den Kontrast zu verschönern, und der Betäubung vorzubeugen, welche das beständige Geräusch unvermeidlich nach sich ziehen würde. - Wie? Singen und Reden sind zwei verschiedne Sprachen, die sich nicht zusammen vertragen: und nun nimmt sich die eine durch ihre Verbindung mit der andern nur desto besser aus? Wenn es wahr ist, dass eine Reihe von Arien unvermeidlich betäuben muss - Wenn es wahr ist? Allerdings! spricht Rousseau. Eine Oper von lauter Arien würde eine eben so schlimme Wirkung thun, als eine einzelne Arie, die so lang wäre, als eine ganze Oper - das doch wohl nicht! Eine einzelne Arie, die nur Ein Bild, Eine Situation ausmalt, ist doch wohl nie völlig

eben das, was eine Reihe von Arien, wo vielerlei Gemälde und Situationen abwechseln. Aber es sey! Lauter Arie ermüde und betäube uns. Hat denn die Musik, diesem Übel vorzubauen, keine Hülfsmittel in sich selbst? Muss sie darum zu einem ganz fremden Mittel ihre Zuflucht nehmen? Welche andre Kunst des Geschmackes hat sich das jemals erlauben dürfen? Und wo ist die Nothwendigkeit? Giebt es nicht Grade der Nachahmung? Sind alle Empfindungen, die dem Gesange angehören, einerlei Stärke des Ausdrucks, einerlei Klarheit, einerlei Umfanges fähig? Ist der Virtuose nicht Meister seines Stoffs? Kann er seine Partieen nicht so anordnen, wie sie sich wechselsweise aufstützen und verschönern? einige durch ein schwaches Licht mildern, andre mit der vollen Fackel des Genies erleuchten? Muss er darum aus seiner Sphäre herausgehen? Giebt es keine Arietten, Cavaten, Ariosen, Stanzen? Giebt es kein Récitatif oblige, das im eigentlichen Verstande Gesang ist? Giebt es nicht vielleicht noch viele andre Gattungen des Gesanges, an die man nur darum nicht gedacht hat, weil man immer nur einerlei elende Kantatenform im Gesicht hatte, wovon man nicht abweichen zu dürfen meinte?

Damit will ich keinesweges das Recitativ verwerfen. Wo, wie in den Trauerspielen der Alten, nicht der Gesang, sondern die Recitation den Ton des Werks bestimmt; wo, wie im gemeinen Leben, ein Lied blos zufällig gesungen wird; wo Recitiren nur ein tonvolleres Sprechen, nicht, was es niemals seyn kann, durch tonvolleres Sprechen schon Gesang seyn will; wo der Musikus beständig den wesentlichen Unterschied vor Augen hat, der zwischen einer Ideensprache durch Töne, und einer Sprache der Empfindungen durch Tongemälde herrscht; nicht Recitationssylben; in figurirte Gesangsylben, nicht sanft in einander fliessende

Tonfolgen der Aussprache in springende, schwebende, hupfende Modulationen auskünstelt, nicht ein Gemisch von Monogramın und Koloratur für Einheit der Malerei, kein Unding aus verworrenen Tongängen, das weder recht spricht, noch. recht singt, für natürliche Melodie der Deklamation ausgiebt; kurz, wo Recitation wirklich die schöne Natur der menschlichen Rede, nicht mehr und nicht weniger, ist: da geniesse das Recitativ, bei uns. so gut, wie bei den Griechen, aller seiner Rechte, uneingeschränkt. Man mache immerhin Recitative; man mache sogar eine besondere Gattung recitativischer Opern, der die lebhafteste Accentuation der Aussprache, wie sie nur je bei den Griechen oder bei den Chinesern statt findet, zum Grunde liegt: nur mache man aus Recitativ und Gesang kein widersinniges und geschmackloses Ganze. Sie hätten mich wahrlich sehr unrecht verstanden, wenn Sie meinen Widerwillen gegen das Recitativ im Singgedicht mit der tändelhaften Abneigung ein ger Dilettanti verwechselten, die allenthalben singen und singen hören wollen, auch wo am wenigsten der Ort dazu ist. Ein gut gearbeitetes Recitativ gilt mir allemal mehr als die klingendste Arie, die nur klingt. Das gute Wort kantabel, das man jetzt so unbescheiden zu mil brauchen anfängt, das alle Kraft der Instrumentalmusik zu lähmen, und den wenigen Ausdruck, der noch in unsrer Singekunst übrig ist, bald vollends zu entnerven droht, findet an mir einen sehr mäßigen Bewunderer. Ich muß Ihnen sogar unter uns ganz heimlich, (denn wer würde mir so was heutiges Tages vergeben?) Ihnen muss ich gestehen, dass ich ein einziges: "

Awful pleasing Being say,

If from Heav'n thou wing'st thy way \*)

\*) Hoher Unbekannter, sprich,
Trug ein Strahl des Himmels Dich,
Hehren Schwungs, zur Erd' berab?
Sprich! mit Schauer frag' ich Dich!

ein einziges!

Father of Heav'n, from thy eternal Throne Look with an Eye of Blessing down's)

des männlichen, erhabnen, des Deutschen Händel mit samt seinem unmelodischen Eigensinne, oder wie man es sonst nennen will, weit über alles Geklingel der neuern Italiener setze, was ich kenne. Es ist so wenig der Mangel an Melodie, was mit am Opern - Recitativ missfällt, dass mit vielmehr die Erniedrigung desselben am

Hat Dich Huld, hat Rache Dich Im Sturm der Luft herabgesandt? Sieh, mit Schauer frag' ich Dich!

You Deiner Himmel Thron,
Allgütigster, blick' mild herab!
Anbetend knien wir hin vor Dir;
Nimm, Vater, unser Opfer an!
Mit frommem Schauder nahm wir Dir,
Und vom Altar flammt Opferdank;
Und auf zu Deinem Throne steigt,
Allgütigster! der Hochgesang.

meisten nahe geht, da man es erst für eine Art von Gesinge verkaufen zu müssen glaubt, wenn es Liebhaber finden soll.

Wir rühmen uns, und wie es scheint, nicht ohne Grund, den bessern italienischen Geschmack in der Singkomposition geschaffen zu haben. Sollte es denn wohl einer so schöpferischen Nation, als die Deutsche, (und sie ist es gewiss, sogar in hohem Grade, der Deutschen Nachahmer ungeachtet), sollte es der wohl würdig seyn, die offenbar schlechte Einrichtung des Hauptwerks der Musik blofs darum heizubehalten, weil sie so und nicht anders aus den alten Madrigalen der Franzosen und Italiener entstanden ist. Welch ein Werk könnte die Oper seyn! welch ein Werk, wenn man sich gleich Anfangs um die Franzosen und Italiener, und ihre alten Madrigale, und ihre gothischen Begriffe unbekümmert gelassen hätte! welch ein Werk, wenn man noch jetzt die eigenthümliche Welt der Oper, (ich meine hier

weder Götter, noch Feen, noch Sylphen, noch Zaubrer, ich meine die Welt einer edlen und der Gottheit würdigen Imagination), so zu nutzen versuchte, als schon das bloße Ideal derselben die brüderlichen Genien der Dichtkunst und der Tonkunst dazu einladet.

## SCHREIBEN EINES FREUNDES

DURCH DEN

## VORSTEHENDEN AUFSATZ VERANLASST.

Sie verlangen, mein Werthester, von mir Bemerkungen und Zusätze zu dem, was Sie vor fünf und vierzig Jahren über die schlechte Einrichtung des italiänischen Singgedichts schrieben. Es ist Ihnen gleich, — sagen Sie — ob diese Bemerkungen mit den Ihrigen übereinstimmen, dafern nur Wahrheit dadurch gefördert wird. Ich will zu mehrerer Erläuterung des Gegenstandes versuchen, was ich vermag, zufrieden, wenn es auch nur Ihren Beifall erhält.

In der Hauptsache bin ich mit Ihnen völlig einverstanden, dass in den italiänischen Opern die gewöhnlichen Arien mit Ritornellen und Wiederholungen des ersten Satzes und das bloss sprechende oder plaudernde Recitativ heterogene Theile sind, die eine schlechte Komposition ausmachen. Eine andere Frage aber ist, ob diese heterogenen Theile, die doch immer, wie aus dem Nachfolgenden erhellen wird, etwas homogenes an sich tragen, wenn letzteres insonderheit mehr hervorgehoben wird, nicht zu einem schönen Ganzen verbunden werden können. Gluck hat. seitdem Sie jenes schrieben, treffliche Proben von einer solchen bessern Vereinigung der erwähnten verschiedenen Musikformen gemacht, die vielleicht noch vollkommener ausgefallen seyn und bei einigen schätzbaren Musikkennern im Einzelnen weniger Tadel gefunden haben würden, wenn Gluck mit seinem richtigen Gefühl und seinem Kunst - Geschmack tiefere Kenntniss der Harmonie, die seiner Erfindungskraft mehr Nahrung gegeben haben würde, verbunden hätte. Doch! ich muß mich näher erklären, und etwas weiter ausholen, um mich verständlicher zu machen.

Gesang in allgemeiner Bedeutung unterscheidet sich von Rede durch die völlige Bestimmtheit der Töne, durch das Einherschreiten der Stimme in festen, nach einem gewissen System oder Klanggeschlechte abgemessenen Tonpunkten. In der Rede giebt es zwar, so wie im Gesange hohe und tiefe Töne; allein die Töne der Rede haben keine festen Punkte, sind unbestimmt und schwankend, es werden so viele Tonpunkte kurz nach einander berührt, dass das Ohr sich darüber verwirret und selbst nicht bemerkt, in welcher Region der Tonleiter sich der Redende befindet. sange dürfen keine andere Töne zum Gehör kommen, als die nach einem gewissen System abgemessenen; dazwischen liegende Tonpunkte werden in der Regel nicht

geduldet, sondern als unrein verworfen; nur in Ansehung des Schleifens oder Hinübergleitens von einem Tonpunkte zum nächsten durch die unendliche Reihe der Zwischentöne, wobei jedoch auf keinem Punkte angehalten werden darf, findet, wenn es zur rechten Zeit angebracht, nicht gemissbraucht und der Vortrag nicht zum Geheule wird, eine Ausnahme statt: Unerkläibar ist es, dass Sulzer, der in seiner Theorie der schönen Künste Manches so trefflich entwickelt hat, im Artikel: Gesang, hat sagen können: es sei nichts leichters, als den Unterschied zwischen Gesang und Rede zu fühlen, gleichwohl sehr schwer, ihn zu beschreiben. Dieser Unterschied liegt offenbar in nichts anderem, als in der Bestimmtheit und Unbestimmtheit der Sprachtöne, oder, wenn man lieber will, in ihrer Messbarkeit und Unmelsbarkeit gegen einander. \*) Dass

Ш. В.

<sup>\*)</sup> Wie Tone gegen einander gemessen werden

hier nicht vom rhytmischen Messen nach Zeit - Länge und Kürze, sondern vom nusikalischen nach Höhe und Tiefe der Töne \*) die Rede sei, wird jeder begreifen.

können, kann einem jeden, der es noch nicht weiß, durch ein Monochord auschaulich gemacht werden.

\*) Man könnte das erste das Zeitmass, und das andere das Raummafs der Töne nennen, da die Töne und ihr Verhältniss gegen einander auf dem Monochord einen Ranm einnehmen. Jeder Tonpunkt für sich, hat sonst, wie ein mathematischer Punkt keinen Raum, sondern nur einen Ort im Raume. Schon Euklides beschrieb den Ton als einen des (musikalischen ) Systems fähigen Ort der Stimme ohne Breite. Eine Breite kann ein Ton nicht haben, weil er sonst andere Tonpunkte mit berühren und solchergestalt aufhören würde, derselbe Punkt zu seyn. Die beiden übrigen Dimensionen des Tons dachte sich Euklides wahrscheinlich so. Man legt dem Ton wegen seiner Ausdehnung eine Länge, und wegen seines Verhältnisses mit andern Tönen eine Höhe oder Tiefe bei. Jene Dimension gehört aber lediglich zum Zeitmaße, und diese zum Raummaße, nicht des einzelnen Tones, sondern des Verhältnisses mehrerer Tone. Wenn von einem

Ein Ton, der keinen festen Punkt hat, kann nicht gegen einen andern gemessen, das heißt sein Verhältniß zu andern Tönen kann nicht bestimmt werden. In der Rede laufen die Töne so durch einander, dass fast nie, oder doch gar selten, auch dann noch undeutlich, ein fester Punkt wahrzunehmen ist, worauf der Ton ruhet, und der im Einklange mit einem gewissen musikalischen Ton stehet. Wenn aber auch in der Rede mehrere solcher Töne vorkommen, so wird sie dadurch, besonders wenn diese Tone eine gewisse Ausdehnung bekommen, zwar singend (dem Gesange ähnlich) aber nicht zum Gesange; denn hierzu wird noch besonders erfordert, dass diese Töne in Verbindung mit einander ein dem Ohre gefälliges nach einem

Tonpunkte die Rede ist, so denkt man nur an den Ort, den er in dem Raum-, oder Linear-Verhältnisse aller möglichen Töne auf dem Monochord einnimmt; wobei man dann nur mit Einer Dimension zu thun hat.

gewissen System geordnetes Verhältniss unter sich haben. So viel vom Gesange im allgemeinen Sinn und dessen Unterschiede von der Rede.

In besonderer Bedeutung, wenn nur von musikalischen Tönen die Rede ist, unterscheidet man mit Recht Singen und musikalisches Sprechen oder Recitiren, und man nennt daher ein Recitativ, in so fern es eine blosse Übersetzung der gewöhnlichen unmusikalischen Rede in eine musikalische ist, nicht Gesang. Nur wenn das Recitativ nicht mit eben der Geschwindigkeit, als die gewöhnliche Rede, vorgetragen wird, wenn es sich zum leidenschaftlichen Ausdruck, zur Sprache der Empfindung erhebt, und aus dieser Ursache die Töne mehr gedehnt und in die Länge gezogen, oder wenn zu einzelnen Silben mehrere Töne gebraucht werden, nähert es sich dem Gesange und wird Gesang. Sonach besteht die Eigenschaft des Gesanges im Gegensatz mit einem blossen unleidenschaftlichen Recitativ in der Ausdehnung der Wort-Silben über die Gränzen der gewöhnlichen Rede, durch Verlängerung ihrer Tonzeit vermittelst der Anhaltung einzelner oder einer Folge mehrerer Töne.

Von den Eigenschaften des Gesanges ist aber der Zweck des Singens, oder der Grund, warum gesungen wird, zu unterscheiden. Dieser kann kein anderer seyn, als mit den Worten, die an und für sich nur Bezeichnungen der Begriffe sind, einen Ausdruck der Empfindung zu verbinden, oder sie singend so vorzutragen, dass zugleich mit ihnen unsere Empfindungen herausströmen, selbige, also, wie Sie so schön und, richtig sagen, in Tongemälde der Empfindung zu verwandeln. Die gewöhnliche Rede vermag diess schon, besonders wenn sie mit einer sonoren und modulirenden oder dem Gesange sich nähernden Stimme, vorgetragen wird,, in, etwas, doch bei weitem nicht so stark und so herzrührend, als die musikalische. Zu den Tougemälden der Empfindungen sind aber nicht bloss musikalische Äußerungen gewisser innerer Gemüthsbewegungen und Leidenschaften zu zählen, sondern auch musikalische Darstellungen äußerer sichtbarer oder hörbarer Gegenstände, in so fern sie auf unsere Empfindungen wirken. Solche musikalische Malereien, wie man sie gewöhnlich nennt, um sie von unmittelbaren Ausdrücken innerer Empfindungen zu unterscheiden, müssen jedoch von der Art seyn, dass sie fähig sind, die Einbildungskraft mit dem Bilde des Aufsern zu beschäftigen und so eine gewisse Stimmung des Gemüths, ein mit der Gemüthsbewegung, in welches das Anschauen oder Anhören des Aufsern zu versetzen pflegt, sympathesirendes Gefühl hervorzubringen. Wie dieses zu machen sei, haben mit richtigem Gefühl und Geschmack begabte Meister der Tonkunst wohl gewufst, andere sind bei ihrer Bemühung, so etwas zu

wirken, in Spielereien und ungereimte Nachahmungen gerathen. In dem von Luther selbst gesetzten Choral zu seinem Liede: Vom Himmel hoch u. s. w. wird durch bloßs melodische Choraltöne die Einbildungskraft mit dem Bilde eines himmlischen Boten, der mit einer Herolds-Stimme die große neue Mähr verkündigt, erfüllet, welches jeder, der nur einige Empfänglichkeit für einfache Schönheiten der Musik besitzt, und dessen Gefühl nicht durch neue Künsteleien verdorben ist, leicht zugeben wird.

Ausdruck der Empfindung, wie er durch bloßes Sprechen nicht erreicht wird, ist demnach ohne alle Widerrede Hauptzweck der Musik. Nebenzweck ist Belustigung des Gehörsinns durch reine mannichfaltige Harmonieen, schöne melodische Gränzen und gut gewählte Rhytmen: dieser Nebenzweck muß aber dem Hauptzweck nicht entgegen stehen, sondern vielmehr ihn dadurch, daß er die Aufmerk-

samkeit des Hörenden erregt und unterhält, unterstützen. Darin fehlen so manche Tonsetzer, dass sie diesen untergeordneten Zweck zum Hauptzwecke machen. Wenn ihnen auch dessfalls von der Menge Beifall zuströmt: so kann doch eine gesunde Kritik nicht mit zustimmen.

Ob unsere heutige harmonische Musik die Eigenschaft besitze, Empfindungen und Gemüthsbewegungen so deutlich sprechen zu lassen, wie die ältere bloss melodische, darüber kann noch viel gestritten werden, ehe sich etwas gewisses ausmachen läßt. Von der Musik der Griechen wissen wir zu wenig, wenn uns gleich ihre Bestandtheile umständlich genug beschrieben sind: Indessen müssen wir nach den Zeugnissen so mancher Schriftsteller glauben, das sie von erstannender Wirkung gewesen seyn müsse. Aus dem, was von musikalischen Schriftstellern uns überliefert worden, lässt es sich freilich schwer beurtheilen wie dieses möglich gewesen seyn könne. An

dem, was wir jetzt Harmonie nennen, und eigentlich, um es mit dein, was die Alten so nannten, nicht zu verwechseln, Kontrapunkt nennen sollten, hat es ihnen gänzlich gefehlt. Ihre Harmonie bestand in einem, nicht wie die unsrige nach Oktaven-, sondern nach Quarten · Folgen oder Tetrachorden geordneten musikalischen System; wonach konsonigende und dissonirende Intervalle nicht harmonisch oder gleichzeitig, sondern bloss melodisch mit einander durch-Von den vier Tönen eines webt waren. Tetrachords waren bei den Griechen der erste und vierte, die das Verhältniss einer reinen Quarte hatten, konsonirend und blieben in jedem Klanggeschlechte, dem enharmonischen, chromatischen und diatonischen, (wovon uns nur das mit chromatischen Tönen untermischte diatonische übrig geblieben ist) auf derselben · Stelle; sie hiefsen daher un beweglich. Die dazwischen liegenden beiden Töne veränderten sich nach der Verschiedenheit des Klang-

geschlechts, und wurden daher beweglich genannt. Zu den konsonirenden Intervallen gehörten bei den Griechen die Quarte, Quinte und Oktave und die oberhalb der Oktave liegenden gleichen Ton-Ohne solche konsonirende verhältnisse. Intervalle, welche die dissonirenden Töne, wie das noch in unserer heutigen Tonleiter der Fall ist, begränzen, und in welche nach unserm kontrapunktischen System alle Dissonanzen aufgelöset werden müssen, wäre keine Melodie möglich gewesen. Es wird daher begreiflich, wie die Alten konund dissonirende Tone unterschieden und doch - vom Kontrapunkt, oder der gleichzeitigen Vereinigung der Töne keinen Gebrauch machten. Sonderbar ist es freilich, dass die Griechen alle Tonverhältnisse, die innerhalb der Quarte lagen, mithin auch die große Terz (ditonum), und die kleine Terz (triemitonum) für dissonirend gehalten haben. \*) . Indessen lässt es sich aus

<sup>\*) 5,</sup> Wir moduliren durch viele Intervalle, sagt

ihrem Tonsystem gar wohl erklären, weil darin nur an eine zweckmässige Folge, keinesweges aber an einen Zusammenklang verschiedener Tonpunkte, an das, was wir jetzt Harmonie nennen, gedacht ward; denn wenn in den Chören Männer-Stimmen im Einklange und Weiber-Stimmen in Oktaven sich hören ließen; so war diess eine blosse Folge zusammenstimmender gleichartiger Töne, was wir jetzt Unisono nennen. Dass die Musik der Griechen, des Mangels unserer Harmonie oder des Kontrapunkts ungeachtet, reicher an Mitteln, als die unsrige, gewesen seyn müsse, um Empfindungen auszudrücken, lässt sich aus der größern Menge der Tonpunkte, wovon sie nach Verschiedenheit der drei Klanggeschlechter und der Oktaven - Formen, oder Gattungen, wor-

Aristoxen, die kleiner sind, als die Quarte; sie sind aber alle dissonirend." Enklid rechnet die große und kleine Terze ausdrücklich zu den Dissonanzen.

aus sich dreizehn bis funfzehn Tonarten bildeten, \*) aus den Mutationen, wodurch

Dass die Touarten der Alten nicht bloss, wie einige glauben, durch Höhe und Tiefe nuterschieden waren, welches in ihrer Wirkung keine Veränderung gemacht haben würde, sondern daß sie sich wirklich durch die Oktaven-Forme bildeten, dürfte wohl, besonders nach dem, was wir heim Aristides S. 17 und 18 der Meihomischen Ausgabe lesen, kaum einem Zweifel unterworfen Hier wird ausdrücklich gesagt, daß 'die altern Musiker die daselbst benannten siehen Tonarten mit einem von den sichen Tönen in der Oktave des diatonischen Klanggeschlechts angefangen haben. Einen noch stärkern Beweifs, der allen Zweifel aufhebt, gieht uns Euklid heim Meibom S. 15, wenn er die Oktave von unserm H zum h mipolydisch, die von C zu e lydisch, die von D zund phrygisch, die von E zu e dorisch, die von F 'zu' f hypolidisch, die von' G zu g hypophrygisch, und die von A zu a hypodorisch neunt. Was die Oktaven - Formen, welche aus der verschiedenen Lage der beiden halben Töne in jedem Oktaven - Umfange entstanden, für melodische Veränderungen hervorgebracht haben, kann inan noch jetzt gewahr werden, wenn man die durch

sie zuweilen von einem Klanggeschlecht in das andere, von einer Tonart in die

die veränderte Lage jener halben Töne verschiedeue Tonreihe der Oktaven des diatonischen Klanggeschlechts durchsingt, wenn man nämlich von C zu c, von D zu d n. s. w. singt, ohne die sogenannten halben oder chromatischen Tone Cis, Dis u. s. f. zu berühren. Jede dieser sieben Oktaven-Formen hat ihren besondern melodischen Charakter. wie es schon die auf ähnliche Weise gebildeten drei Quarten -, vier Quinten - und fünf Septen - Formen haben. Wahrscheinlich hatte die Musik der Griechen, so wie unsre neuere, einen Hauptton, womit man anfing und schlofs, und das Verhältnifs, worin dieser Hauptton, der die Oktaven-Form angab, zu den übrigen Tönen in den drei Klanggeschlechtern stand, brachte die große Verschiedenheit in den melodischen Gängen jeder Tonart zu Wege. Im chromatischen und enharmonischen Klanggeschlechte trat das sogenannte Dichte, womit man die drei ersten nahe an einander liegenden Töne eines Tetrachords benannte, an die Stelle der halben Töue im diatonischen Geschlechte. Dass die Tonarten der Griechen durch die Oktaven - Formen hestimmt worden seien, geben auch die auf ganz ähnliche Art gebildeten zwölf Tonarten der neuern'

andere übergingen, aus der genauen Verwebung ihrer sogenannten Harmonik mit der metischen oder rhytmischen Bewegungskunst, nämlich mit der Verskunst, womit auch zuweilen die Tonkunst verbunden ward, wohl vermuthen. Nachempfinden würden wir aber den Griechen schwerlich können, wenn auch ein Timotheus aus dem Grabe aufstände und alle ehemalige Schönheiten seiner Kunst vor uns entwikkelte, "für uns, würden wir ihm sagen, ist deine Kunst nicht mehr, die Viertelsund Drittels-Töne zum Gehör bringt, und sogar in der Ausübung einen Drei-Viertels-Ton in zwei gleiche Hälften zu theilen weiss. \*) Unser Fassungs-Vermögen

Zeiten zu erkennen, die gewiß aus dem diatonischen Klanggeschlechte der Griechen abstammen, wiewohl sich diese Abstammung, wegen der großen Verschiedenheit in den Benennungen der griechischen Tonarten, durch keinen Stammbaum darfum läßt.

\*) Dass das Letztere wirklich in einer von den drei Arten des chromatischen Klanggeschlechts der übersteigt dies, die metrischen und rhytmischen Schönheiten eures mit der Tonkunst innigst verwebten Versbaues, den musikalisch vollkommnen Vortrag der Buchstaben, Silben, Wörter und Redensarten

Fall war, ist aus den musikalischen Schriftstellern der Alten zu ersehen. Hieraus scheint zu erhellen, dass die Griechen, um solche Tonpunkte deutlich walnzunehmen, ein weit feineres und gebildeteres Ohr gehabt haben müssen, als das unsrige: und warnin sollte man diefs auch nicht annehmen können, da Angewöhnung und Ühung sehr viel vermag, welches wir an unsern Stimmern wahrnehmen, welche den Unterschied zwischen einer reinen und unterschwebenden Quinte, der einen so ungemein kleinen Theil des Tons ausmacht, dass er bei der Ausübung eines Tonstück's gar nicht bemerkt wird, fühlen müssen, um die Teperatur eines Instruments gleich schwebend zu machen. Erinnert braucht hier wohl kaum zu werden, dass in unserer Sprache das Wort Ton in dreierlei Bedeutung, namlich als Tonpunkt, als Ton-Intervall und als Tonart vorkommt. Die zweite Bedeutung findet statt, wenn von halben Viertels - und Drittels - Töuen die Rede ist

eurer Sprache können wir nicht so fühlen, wie ihr. Gewiss gehören ehemalige griechische Sitten unter einem griechischen Himmel, genaue Kenntniss der griechischen Sprache, Angewöhnung, lange Übung, und was das allerschwerste seyn wird, eine völlige Entwöhnung von dem, was das kontrapunktische System der neuen Musik in uns gepflanzt hat, dazu, um deine Kunst völlig zu verstehen und unsere Empfindungen dadurch beherischen zu lassen." In der That sind wir schon durch unser itziges harmonisches Musik - System verwöhnt, als dass wir einen Tonpunkt, der nicht in dieses System hineinpasst, für musikalisch halten könnten. Unser Kontrapunkt \*) hat die alten Tonarten, auch

<sup>\*)</sup> Für Unkundige darf es nur gesagt werden, daß darunter die gleichzeitige Vereinigung verschiedener Töne und melodischer Gänge, das, was man jetzt Harmonie nennt, zu verstehen ist, welche defswegen Kontrapunkt heißt, weil die musick diesem Noten seit Gnido Arctins Zeit durch

selbst die zwölfe, welche noch im siebzehnten Jahrhundert üblich waren und gewissermaßen als Überbleibsel der griechischen Musik angesehen werden können, dergestalt verdrängt, daß man jetzt die verschiedenen Wirkungen, welche man ehemals diesen nunmehr kaum den Namen nach bekannten Tonarten zuschrieb, und die selbst unser Luther fühlte, wie aus seinen Außerungen erhellet \*), für leere

blosse Punkte auf und zwischen Linien angedeutet wurden; daher das Hinzufügen von Noten unterhalb oder oberhalb eines musikalischen Satzes Kontrapunktiren genannt ward.

\*) "Was Luther für ein gefühlvoller Kenner und Liebhaber der Musik war, beschreibt uns der zu seiner Zeit lebende Kapellmeister Johann Walther, dessen Schrift Michael Frätorins dem zweiten Theil seines sintagmatis musici beigefügt hat: "Er habe," sagt derselbe, "manche liebe Stunde mit Luthern gesungen, und oftmals gesehen, wie der theure Mann vom Singen so lustig und fröhlich im Geiste ward, daß er des Singens schier nicht konnte müde und satt werden;" und weiterhin: "Luther

Einbildung hält. So wandelt sich in der Welt Alles, auch unsere

habe mit ihm und dem Sangmeister Konrad Rupff von den Choral - Noten und Art der acht Töne (welche Kirchentöne genannt wurden, und so lange, bis noch vier Touarten hinzukamen, allein gebräuchlich waren,) Unterredung gehalten, und habe er von ihm selbst die Choral-Noten octavi toni der Epistel zugeeignet, und sextum tonum dem Evangelio zugeordnet, und also gesprochen: Christus ist ein freundlicher Herr und seine Reden sind lieblich, darum wollen wir sextum tonum zum Evangelio nehmen, und weil St. Paulus ein ernster Apostel ist, wollen wir octavum tonum zur-Epistel nehmen. Luther habe auch die Noten zu den Episteln und Evangelien selbst gemacht, ihm vorgesungen und sein Bedenken darüber hören wollen." - Wer kann noch jetzt das Charakteristische der zwölf Tonarten, das in ältern musikalischen Lehrbüchern bezeichnet wird, . fassen und fühlen? Wer wollte aber alles für bloße Einbildung erklären, was unserer verwöhnten Fassungskraft nicht gemäß ist? Unser Kontrapunkt hat sicher die Aufmerksamkeit auf die in der verschiedenen Lage des mi fa, oder der beiden halben

individuelle sowohl als die ganzen Völkern gemeinsame Empfindungs-Weise, gleich dem Modegeschmack, und so reifst der Strom der Zeit ehemals hochgeachtete und tief gefühlte Schönheiten der Kunst mit hinweg.

Denken Sie aber ja nicht, das ich in der Vermuthung, der unmittelbar auf die Empfindung wirkende, blos melodische Gesang könne wohl durch die Störungen des Kontrapunkts von seiner Stärke und Kraft etwas verloren haben, den Kontrapunkt geringschätze oder gar ihn mit Rousseau für eine gothische und barbarische Erfin-

Töne einer Oktave gegen den Hauptton sich gründenden melodischen Eigenschaften jeuer zwölf Tonarten, welche schon üblich waren, ehe an Kontrapunktiren gedacht ward, unterdrückt, und unser Gefühl dafür abgestumpft. In mancher Hinsicht würde es unsern heutigen Kontrapunktisten sehr nützlich seyn, wenn sie sich mit diesen alten Tonarten genau bekannt machten.

dung halte. Sicher hat der Kontrapunkt die Musik mit neuen Schönheiten bereichert, wovon die Alten nichts wussten. Er hat etwas Grosses, Erhabenes und auf unsere Empfindungen stark Wirkendes anderer Art in die Musik hinein gebracht, welches durch blosse Meladie nicht erreicht werden konnte: diess besteht in dem vielstimmigen Gesange, wenn nämlich von Mehreren zu gleicher Zeit verschiedene melodische Sätze, die nicht im Einklange stehen, gleichsam mit aller Freiheit und ohne anscheinende Rücksicht auf den Mitsingenden vorgetragen und doch alle die verschiedenen Stimmen, als geschähe es von selbst, durch Harmonie mit einander vereinigt werden. Da hei allem, was in der Welt gut, edel und schön heisst, eine gewisse Vereinigung des Mannichfaltigen zum Grunde liegt, da kein Kunstwerk ohne eine solche Einheit des Mannichfaltigen schön genannt werden kann: so muls eine für den Sinn des Gehörs durch die

Kunst bewirkte Vereinigung vieler verschiedener Stimmen, wenn anders zweckmässig damit verfahren wird, nothwendig mit zu den größten Kunstwerken zu zählen seyn. Zweckmäßig wird nur dann verfahren; wenn keine Stimme die andere verdunkelt, sondern alle zu dem, was auf die Empfindung gewirkt werden soll, mit der gehörigen Deutlichkeit, ohne sich 'in einander zu verwirren, beitragen: diess kann vornämlich nur durch Tonsetzer von Genie erreicht werden, die es verstehen, einen zweckmäßig erfundenen musikalischen Satz, oder ein Thema nach den Regeln der Kunst zu bearbeiten, und dadurch Einheit in die Vielstimmigkeit zu bringen, die den Mangel dieser Fähigkeit nicht durch eine geschmack- und kunstlose Zusammensetzung unähnlicher Melodieen, wovon jede für sich die Aufmerksamkeit erregt, und dadurch den Eindruck des Ganzen hindert, zu ersetzen suchen; die, wie die Händel, die Bache, die Graune und

andere große Tonkünstler es waren, zugleich mit den Künsten des Kontrapunkts, den kanonischen Nachahmungen, den harmonischen und melodischen Umkehrungen u. s. w. völlig vertraut und darin geübt sind. Es gereicht gewiss nicht zur Aufnahme der Musik, dass man zu unsern Zeiten dieser Künste, als wären es bloss schwere und unnütze Künsteleien, entbehren zu können glaubt, und es für hinreichend hält, was in der That auch viel leichter ist, wenn man seine Zuhörer durch nach Willkühr in einander verwebte Melodieen, sie mögen sich zu einander schikken oder nicht, belustigt, und einen harmonischen Wirwarr von Tönen ohne Zweck und Einheit zusammen bringt, woran nur allenfalls derjenige, der an dem Vortrage . mit Theil nimmt, und seine Geschicklichkeit zeigen kann, Vergnügen findet, der Zuhörer aber kalt bleibt, der etwas nicht blos fürs: Ohr, sondern auch für seine Empfindungen haben will, der ein schönes,

nach einem gewissen Thema geordnetes, auf Ausdruck: der Empfindungen berechnetes, von allen nicht dahin abzielenden Tönen und Melodieen, wären sie auch noch so schön klingend, befreietes Ganze liebt.

Doch ich lenke wieder auf unsere Materie ein, wiewohl meine Abschweifung nicht so groß seyn möchte, als sie vielleicht scheint.

Völlig mit Ihnen einverstanden, dass das ohne alle Empfindung und Leidenschaft blos musikalisch-sprechende italiänische Recitativ nie einigen Werth haben kann, weil es dem Zwecke des Singens gar nicht zusagt, spreche ich mit Ihnen das Verbannungsurtheil darüber aus. Dann verlange ich aber auch, dass der Verfasser eines Sing-Gedichts ohne Unterlass für einen Stoff Sorge trage, der geschickt ist, durch musikalische Töne verstärkt, auf die Empfindung zu wirken. Wie diess zu machen sei, hängt von dem Genius, der Erfindungskraft und der Musikkenntnis

des Dichters ab. Sehr schwer dürfte es doch wohl nicht seyn, so etwas zu leisten; auch würde es gewiss nicht schaden, wenn Opern dadurch kürzer würden, als sie gewöhnlich sind. Es ist immer hesser, eine kurze Oper zu hören, als eine, die durch ihre Länge das Gehör ermüdet und die Empfindung abstumpft, oder eine, worin bald natürlich gesprochen, oder musikalisch geplandert, und bald gesungen, wo man also bald von der wirklichen Welt in eine singende hinein, und von dieser wieder in jene zurück gestofsen wird. Dergleichen widersinnige Kunstwerke können' vor dem Richterstuhl einer gesunden Kritik nicht bestehen. Gewissermaßen gehört auch das von Rousseau erfundene Melodram dahin, worin G. Benda durch die Ariadne und durch die Medea so viel leistete: denn obgleich hier nicht mit Sprechen und Singen abgewechselt wird, sondern der Sprache der Empfindung oder der leidenschaftlichen Rede, kurze hierauf

sich beziehende musikalische Sätze gleichsam als Nachklänge der geäußerten Gefühle folgen, so sind doch sprechende Deklamation und Musik ganz heterogene Dinge, es fehlt an einem Vereinigungspunkte; die Aufmerksamkeit des Zuhörers wird getheilt, indem sie bald auf die Kunst des Deklamirenden, bald auf die Kunst der Musik Acht zu haben genöthigt, mithin' nicht, wie' es' doch seyn sollte, an einen und denselben Gegenstand gefesselt wird. Emanuel Bach, von dem man wegen seiner großen Gewandtheit in der Harmonie und in der Modulation etwas ganz Vorzügliches in diesem Fache hätte erwarten können, urtheilte eben so, und war dalier nicht zu bewegen, eine ahnliche Arbeit zu unternehmen. Was bedarf auch die Musik einer solchen verkehrten Anwendung? Unsre beiden Tonarten, die uns übrig geblieben sind, haben noch Töne und Intervalle genug, um durch eine empfindungsvolle musikalische Sprache

das Herz zu rühren, wenn nur der Kom: ponist, wie es oft bei sonst sehr geschätzten Männern nicht der Fall ist, gut zu deklamiren weiss, wenn er nämlich die Wort- und Rede-Accente in völlig entsprechende und sie hebende Tone und Toubewegungen einzukleiden, wenn er zu diesem gut zu moduliren und, wie das nicht selten die Kraft des Ausdrucks erfordert, nach dem Beispiele großer Meister von einem Ton in den andern geschickt, und ohne dem Ohre, wehe zu thun, überzugehen versteht. Dann muß er aber darauf Verzicht thun, durch bloss gewöhnlichen Singsang und geräuschvolle, die Stimme des Singenden tödtende musikalische Begleitung die Menge anzulocken, mithin sich eines Beifalls, zu erfreuen, den er sich selbst als wahrer Künstlermicht geben kann. Um etwas Neues der Kunst Wärdiges zu leisten, giebt es gewiss noch viele Wege, vorzüglich auch im Rhytmischen, die noch nicht benutzt worden. So wie in der Musik manches Schöne und Gute aus der Mode gekommen, das man nie vergessen sollte: so liegt auch in ältern Tonstücken, welche die Überschrift von Tänzen führen, wovon man jetzt kaum den Namen, viel weniger die Bewegung kennet, noch ein rhytmischer Stoff, der vielleicht manchem Komponisten zur Bereicherung der Erfindungskraft dienen könnte. Indessen muss es dem kunst-talent - und gefühlvollen Tonsetzer ganz allein überlassen werden, woher er seinen Stoff nehmen, und wie er ihn bilden will, um die beabsichtigten Wirkungen bervor zu brin-Besondere Vorschriften möchten eher schädlich als nützlich seyn, und nur von neuen noch unentdeckten Wegen zurück-Statt derselben dürfte es für Tonsetzer nicht allein, sondern auch für Kunstliebende überhaupt zur Bildung des Geschmacks sehr nützlich seyn, wenn es Jemand unternehmen wollte, eine kritische Beispiel - Sammlung derjenigen Gesänge

oder auch einzelnen Gesang-Stellen alter und neuer Zeiten zu veranstalten, worin besonders wahr und vorzüglich der Ton der Empfindung getroffen ist. Solche Beispiele, welche mehr nützen, als alle Vorschriften, könnten dann nach den Empfindungen, die darin ausgedrückt worden sind, geordaet werden. Der Empfindungen und der innern Seelen-Zustände, die sich durch Töne und Bewegungen äußern, und also musikalisch dargestellt werden können, giebt es gewiss eine Menge. Um sie aber darzustellen, sind, wie Sie so richtig bemerken, Worte als Resultate ehemaliger Empfindungen, wenn sie diese Empfindungen auch noch so schön beschreiben und mit Bildern oder Gleichnissen ausmalen, nicht hinreichend, sondern die Worte müssen so gestellet und geordnet seyn, dass zugleich etwas von dem Resultirenden aus der Seele heraus strömet. Der Singende muss, wenn er singen soll, gewissermaßen in Handlung

gesetzt werden, seine innern Gefühle müssen sich aussprechen, er muß sie nicht bloß durch Worte malen und beschreiben, denn sonst wirkt er nur auf den Verstand und läßt das Herz leer. In der Regel sind nur diejenigen Gedichte musikalisch, die, wenn sie gut gelesen werden, nicht anders, als mit modulirenden Tönen der Empfindung, gelesen werden können, oder worin sich an die Darstellung des Inhalts eine gewisse Gemüthsstimmung, die durch den musikalischen Ausdruck erhöhet und verstärket werden kann, unmittelbar anknüpft \*) Es giebt freilich Ausnahmen,

<sup>\*)</sup> Zur erstern Klasse gehören, nach meinem Urtheile, unter vielen andern z. B. der von Emanuel Bach, mit einem Ausdrucke des Großen und Erhabnen, worin ihn und Händel noch fast Niemand übertroffen hat, so herrlich in Musik gesezte Cramersche Psalm: Wer ist so würdig, als Du? manche Lob-, Dank- und andere Gesänge unserer Kirche; das Kleistische Lied: Sie fliehet fort u. s. w. das Göthesche: Ach wer bringt die

besonders im Komischen; die Musik muß aber doch immer im Stande seyn, zu dem richtigen Ausdrucke desjenigen, was gesungen werden soll, ihren Beitrag zu leisten, um es dadurch eindringlicher zu machen; sonst ist es ein bloßes Gesinge ohne Zweck, das höchstens nur das Ohr belustigen kann. Daß in einem Gesange der Ton der Empfindung im Ganzen richtig getroffen wird, hängt von dem Genie, dem richtigen Gefühl und der Erfindungs-

schönen Stunden u. s. w., und die von Mozart so vortrefflich gesetzte Arie der Zanberflöte: Ach ich fühl's sie ist verschwunden u. s. w., die gemeiniglich, vielleicht eben ihrer Schönheit wegen, und weil man jetzt beim Singen nicht mehr fühlen will, weggelassen wird. Zur letztern Klasse rechne ich das auch von Mozart, mit richtigem Ausdruck des Sanften, Ruhigen und Zufriednen komponirte Weissesche Lied: Wie sanft, wie ruhig fühl ich hier u. s. w. Eine mit Kritik und Geschmack unternommene Hinweisung auf mehrere solcher gelungenen Gesangstücke würde der Kunst sehr zuträglich seyn.

kraft des Komponisten ab, der dessfalls durch tiefes Studium seiner Kunst sich mit hinreichendem musikalischen Stoffe versehen mus; dass aber die Wort - und Rede - Accente richtig in Tönen ausgedrückt werden, ohne doch die Empfindung des Ganzen zu stören, hängt lediglich davon ab, dass der Komponist sowohl als der Sänger richtig zu deklamiren verste-Der Musiker kann hier von dem Schauspieler und Redner, und diese können auch oft von jenem lernen, wenn er den . Ton und die Bewegung der Accente richtig getroffen und durch die Musik verstärkt hat. Die Form des Gesanges ist zuweilen dabei sehr willkührlich; oft aber trägt eine glückliche Auswahl unter mehreren Formen zum Ausdrucke sehr vieles bei. Dafür werden aber Tonsetzer und Sänger sich in Acht zu nehmen haben, dass sie den Gesang nicht mit überflüssigen und der Empfindung unangemessenen Verzierungen verbrämen. Sehr oft wirket der einfache,

reine, melodische Gesang mehr auf die Empfindung, als alle Auszierungen. Eben so wenig darf der Ausdruck des Gesanges durch die Instrumental - Begleitung verdunkelt werden. Wenn diese letztere mit besondern Zwischenspielen, welche nicht etwan zur Verstärkung des Ausdrucks beitragen, um den Beifall der Zuhörer buhlet und ihre Aufmerksamkeit vom Gesange abzieht; so ist diess ein Fehler, der alsdann noch viel weniger geduldet werden kann, wenn die Begleitung so stark und geräuschvoll eingerichtet worden, dass man den Sänger kaum höret oder doch nicht versteht. Obgleich alles dieses sich aus der Natur der Sache von selbst ergiebt: so ist doch die öftere Erinnerung daran zu unsern Zeiten nicht überflüssig. Wenn man viele neue hochgepriesene Gesangstücke genau untersucht; so wird die Kritik, wenn nicht alles, doch manches verwerfen müssen, worin wider die obigen Regeln gesündigt worden. Es scheint,

27

dass die ältern Tonsetzer besser wussten, was kräftiger musikalischer Ausdruck war, die neueren aber besser verstehen, das Ohr zu belustigen. Letztere richten sich mehr nach dem Geschmacke des Publikums, oder dem Modegeschmacke, als nach den Erfordernissen der Kunst; den Beifall der Menge ziehen sie dem Beifall des Kenners vor. Um nun wieder auf das Singespiel oder die Oper zu kommen, so wird noch ein musikalischer Genius vermisst, der mit richtigem Gefühl und wahrem Kunstsinne, in völligem Einverständnisse mit dem Dichter, der für den musikalischen Stoff zu sorgen hat, die Oper zu dem bildet, was sie eigentlich seyn soll, auch dabei nicht ganz vergisst, das große Publikum an sich zu ziehen, und ihm allmälig wahren Kunstsinn einzuflößen. Gluck hat, so viel es der dichterische Stoff, den er bearbeitete, erlaubte, schon viel geleistet; man folge ihm nach und suche nur seine Mängel zu ersetzen. Sehr wünschens-

III. B.

werth wäre es, wenn durch gemeinschaftliche Bemühungen der Dichter und Komponisten wieder eine nähere Vereinigung der Dicht- und Ton-Kunst bewirkt werden könnte, die sich immer weiter von einander zu entfernen scheinen.

A. im Sept. 1815.

G - r

Wegen Entfernung des Verfassers von dem Druckorte haben sich, außer einigen kleineren Druck – oder Schreibfehlern, die sich leicht aus dem Zusammenhauge berichtigen lassen, auch folgende erheblichere eingeschlichen.

## Im ersten Bande.

- S. 19 Z. 10 anstatt mit Musik lies mit der Musik
  - 25 6 anst. etwas 1. etwa
- 29 2 v. u. anst. außerordentliches 1. außerwesentliches
- 33 5 anst. kleinen 1. kleineren
- - 12 anst. weisslich l. wirklich
- 80 2 v. u. anst. höflichen 1. hässlichen
- 92 2 anst. Carldon 1. Caeldon
- 05 10 aust. Jarl 1. Herzog
- 104 8 anst. Siltringa l. Angeley
- 135 15 anst. Zürne 1. Zürnende
- 145 letzte Zeile anst. Galliorum 1. Galliarum
- 211 4 anst. Vorhofe l. Vorhof
- 282 15 anst. von l. vom
- .- 339 8 aust. Ehrgelübde 1. Ehegelübde
- 353 4 anst. Lichtes l. Licht's
- - 7 anst. Bluterde 1. Blutende
- 354 9 anst. Hocherhabenen 1. Hocherhabnen
- 369 19 anst. opon 1. upon
- 393 5 anst. liebesvolle 1. liebevolle
- 516 5 anst. die 1. dir

## Im zweiten Bande.

- S. 6 Z. 9 anst. Die 1. Der
- - 11 aust. harmlos l. formlos
- 15 5 anst. muss ich l. ich muss
- 29 16 anst. schlug l. schlang
- 85 2 v. n. anst. beglücktere l. beglücktre
- 86 5 anst. da 1. doch
- 148 2 anst. Laub's l. Laub's
- 155 12 anst. gelernt l. gelernet
- 166 17 anst. Dem 1. Den
- 189 13 aust. skytischen 1. scytischen
- 216 16 anst. Braut-Revier 1. Brust-Revier
- 230 letzte Zeile l. im Styx! im Styx!
- 245 18 anst. sucht 1. suchet
- 261 2 anst. Von I. Nach

## Im dritten Bande.

- S. 250 Z. 8 anst. ausdrücklich I. ausdrücklicher
- 240 13 anst. consistat l. consistant
- 251 1 und überall aust. Shakespeare 1. Shakspeare
- 252 lin. ult. anst. Coda I. Cada
- 391 4 v. u. anst. Gränzen 1. Gänge
- 394 3, v. u. anst. triemitonum 1. trienitonium
- 396 9 v. u. anst. mipolydisch l. mixolydisch
- - 7 v. oben anst. Forme l. Formen
- 398 5 anst. Tonkunst l. Tanzkunst





## University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

245 ? Crsicaberg Vermiscar

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

